









Digitized by the Internet Archive in 2019 with funding from Kahle/Austin Foundation



# Gesammelte Schriften

und

### Denkwürdigkeiten

des

General = Feldmarschalls

Grafen Helmuth von Molthe.

AM

Siebenter Band.

Reden.

Nebst einem Sachregister zu Band I bis VII.

Berlin 1892.

Ernst Siegfried Mittler und Sohn Königliche Hofbuchbandlung Rochstraße 68-70.

## Reden

des

General-Feldmarschalls

Gnafen Helmuth von Moltke.

A.S.

Mebst einem Sachregister zu Band I bis VII.

Berlin 1892.

Ernst Siegfried Mittler und Sohn königliche hofbuchhandlung Rochstraße 68-70.



# DD219. MTAIT Bd.7

Alle Nechte aus dem Gesetz vom 11. Juni 1870 sowie das Uebersetzungsrecht sind vorbehalten.



#### Vorrede zum siebenten Bande.

der vorliegende siebente \*) Band der "Gesammelten Schriften und Denkwürdigkeiten des General-Felde marschalls Grasen v. Moltke" bringt die parlamentarischen Reden des Heimgegangenen. Als diese Reden zum ersten Male im Jahre 1879 gesammelt und herausgegeben wurden, \*\*) hatte der Feldmarschall selbst die Druckbogen durchsgesehen und zum Druck genehmigt.

Die hier vorliegende Neuausgabe ist nicht allein ergänzt für die späteren Lebensjahre des Feldmarschalls, sondern auch aus seinem Nachlasse bereichert durch eine Anzahl von Entwürsen zu Neden, die nicht gehalten worden sind. Die geschichtliche Einsleitung und sachliche Gliederung des Stoffes verdankt das Werk der bewährten und hingebenden Thätigkeit des Herrn Dr. Rosensstein, des Bearbeiters auch der früher veröffentlichten Sammlung.

<sup>\*)</sup> Der sechste Band des Gesammtwerkes enthält die dem Verlage der Deutschen Verlagsanstalt zu Stuttgart zugehörigen Briefe des Feld: marschalls an seine Braut und Gemahlin und ist durch das Entgegen: kommen der Verlagsanstalt dem Gesammtwerke angegliedert worden.

<sup>\*\*)</sup> Reden des Abgeordneten Grafen v. Moltke 1867 bis 1878. Berlin 1879. Ernst Siegfried Mittler und Sohn, Königl. Hofbuchhandlung.

Wenn der Herausgeber diesen Band den vorangegangenen letzten anschloß, so that er bas in der Ueberzeugung, als daß nur so die Absicht, der Gegenwart und Nachwelt ein mög= lichst vollständiges und treues Charafterbild unseres großen Helden zu bieten, erreicht werden fann; benn Moltkes that= fräftiges, von klarer lleberzengung und reiner Wahrheits= liebe durchdrungenes, durch die tiefste Kenntniß der behandelten Fragen überaus bedentungsvolles und entscheidendes Gingreifen in die Verhandlungen unserer Volksvertretungen ist eines der herrlichsten Bermächtniffe, die der große Schweiger, hier ein großer Redner, der Nation hinterlassen hat. Auch aus den Reden wird Jedem, der sie unn aufs Neue liest, der edle Weist des Feldmarschalls entgegenleuchten; die Freude an dem vollendeten Werk der Cinignug unseres Vaterlandes, an der mitzuschaffen ihm in so großartigem Maße vergönnt war, tritt wieder und wieder hell hervor, aber nirgends wird auch nur mit einem Worte der eigenen Mitwirkung dabei gedacht. Diese entsagungs= volle Bescheidenheit ift ein so liebenswürdiger und großer Zug seines Wesens, daß hier wohl noch einmal darauf hingewiesen werden darf, während der sachliche Inhalt der Reden für sich selbst spricht.

Moltke gehört der Geschichte an. Die ewig rollende Zeit bringt neue Auschammgen, neue Absichten und Ziele aus Tageslicht. Was Wunder, wenn Manches von dem, was er einst vertrat, nicht mehr in die Gegenwart hineinzupassen scheint. Lebte er noch unter uns, so würde er, dessen dürsen wir sicher sein, auch heute noch das Richtige, das dem Vaterlande Ersprießliche erkennen und, dazu berusen, es aussprechen. Er hatte stets den hohen Muth, sich über jeden Versuch, sein Urtheil in die Fesseln einer starren Doktrin zu schlagen, zu erheben, vielmehr, die wechselnden Ausprüche des staatlichen und misitärischen Lebens

in weiser Voraussicht erkennend und in richtige Bahnen leitend, seine Ueberzeugung nach dem, was ihm recht, wahr und für des Vaterlandes Heil nothwendig erschien, sich zu sormen. Dieser Eigenart Moltkeschen Geistes umß man bei Kenntnißnahme der Reden und der daraus zu ziehenden Nuganwendungen sich bewust bleiben.

Dem Bande ist ein Sachregister beigesügt, das den Juhalt der sämmtlichen sieben Bände in Stichworten nachweist. Die Bearbeitung war von dem Wunsche geleitet, daß dies Register recht vielen Freunden des gesammten Werkes es zu bleibendem Gebrauch offen erhalten möge.

Friedenan bei Berlin, den 26. Oftober 1892.

v. Leszczynski, Oberstlieutenant.





## Inhalts-Derzeichniß.

|                                                               | Sette |
|---------------------------------------------------------------|-------|
| Einseitung                                                    | 1     |
| Entwürfe zu Reden im Ivllparlament.                           | 9     |
| I. Preußen und die Einigung Deutschlands (S. 13). — Ein-      |       |
| heitliches Heer und Koalition (S. 15).                        |       |
| II. Schwächen bes beutschen Nationalgefühls (S. 17). — Ver-   |       |
| gleich ber Heeresmacht Nord: und Sübbeutschlands (S. 19).     |       |
| Reden im Reichstage und im Preußischen Herrenhause.           | 21    |
| I. Heber Perkehrswesen                                        | 23    |
| Nord=Offsee=Kanal.                                            |       |
| Richtung des Nord-Ostsee-Kanals (S. 23). — Kosten des         |       |
| Nord-Oftsee-Kanals (S. 25). — Etwaiger Nupen besselben        |       |
| (©. 27).                                                      |       |
| Ahein-Ems-Kanal.                                              |       |
| Binnenkanäle und Gisenbahnen (S. 29).                         |       |
| Post = und Cisenbahnwesen.                                    |       |
| Tüchtigkeit der Post: und Eisenbahnbeamten (S. 30).           |       |
| Offizier-Postmeisterstellen (S. 31). — Interesse der Militär- |       |
| behörbe an der Betriebssfähigkeit der Bahnen (S. 32).         |       |
| Militärisches Interesse am Ban einer Gisenbahn von            |       |
| St. Ludwig bis zur Aheinhütte (S. 32). — Eisenbahnbauten      |       |
| in den Reichslanden (S. 33). — Konkurrenz im Eisenbahn-       |       |
| wesen (S. 35). — Zur Verstaatlichung der Gisenbahnen          |       |
| (S. 37). — Militärische Gründe sür die Ginheitszeit (S. 39).  |       |
| - Die Einheitszeit im bürgerlichen Leben (S. 41).             |       |
| Zur Befestigung von Köln und Strafburg.                       |       |
| Stadterweiterung von Köln (S. 43). — Stadterweiterung         |       |
| von Straßburg (S. 45).                                        |       |
| որ արևացրուց (৩. 45).                                         |       |

Zum Gefetentwurf über das Bundesschulden= wesen.

Berantwortlichkeit der Beamten (S. 47). — Deutschland als Frieden gebietende Macht (S. 49). — Zurückweisung einer irrthümlichen Deutung seiner Rede (S. 51).

Wahlberechtigung für Armee und Flotte. Abweisung der Frage (S. 51).

Befreiung der Militärpersonen von der Kommus nalfteuer.

Kommunalsteuer-Freiheit der Ofsiziere (S. 53). — Die Garnison und die Stadt (S. 55). — Die Heimat des Heeres das Baterland (S. 57). — Theilnahme der Ofsiziere an den indirekten Steuern (S. 59). — Ungleichmäßigkeit der Kommunalsteuern in den einzelnen Garnisonen (S. 61). — Widersinn einer ungleichmäßigen Besteuerung der Ofsiziere (S. 63).

Deutsche Okkupationstruppen in Frankreich. Im Kriege ift nur die schlechte Verpslegung zu theuer (S. 65). — Rüglichkeit der Konserven (S. 67). — Die Milliarden hat die Armee erobert (S. 69).

Ueber Arreftstrafen.

Disziplin die Seele der Armee. Militärische Strafen (S. 71).

Kriegs= und Naturalleistungen.

Kriegsleistungen der Kommunen (S. 72). — Schonung von Kunstwiesen bei Truppenübungen (S. 73).

Berhältniß zu Defterreich.

Burudweisung ber Misteutung einer früheren Rebe (S. 74).

Zum Sozialistengeset.

Die Sozialbemokratie und die Zukunft (S. 77).

Militärknaben : Erziehungs : Inftitut, Unteroffi : zier : Vorschule in Neu : Breisach.

Bur Erstarfung des nationalen Geistes in den Reichslanden (S. 79).

Kasernement in Großenhain. Kameradschaft und Kastengeist (S. 81).

Zum Militärpensions: und Neichsbeamten: Gesetz. Finanzielle Lage bes Ofsizierkorps (S 83). — Gegen Kom: munalbesteuerung der Ofsiziere (S. 85). — Die Stadt und die Garnisonen (S. 87). — Antrag aus Erlaß eines Militär:

Seite

95

| pensionsgesețes  | (७.   | 88).  |    | Zur   | Nbä   | nder | ung  | bes    | Mili  | itär= |
|------------------|-------|-------|----|-------|-------|------|------|--------|-------|-------|
| pensionsgesetzes | (७.   | 89).  | _  | Bean  | iten= | und  | Mi   | litärp | ensia | men   |
| (S. 91). — Das   | 3 Hee | r der | Gr | undpf | eiler | des  | Frie | dens   | (७.   | 93).  |

III. Bur deutschen heeresverfaffung. . . . . . . . . . . . . Nuten ber Militärdienftzeit für ben Mann (S. 97). — Begrenzte Zahl ber Offiziere. Kurze Dienstzeit in Desterreich (S. 99). — Aufforderung, ber Militärverwaltung zu vertrauen (S. 101). — Nothwendigkeit starker Angriffsheere (S. 103). - Schwierigkeit einer Mobilmachung (S. 105). -Gin Kriegsjahr verschlingt die Ersparnisse vieler Friedens: jahre (S. 107). — Deutschfeindliche Stimmungen in Curopa (S. 109). — Französische Opferwilligkeit für die Armee (S. 111). — Schädlichkeit des Milizspftems (S. 113). — Die Friedensstärke des Beeres darf nicht ichwanken (S. 115). -Ein ftarkes Deutschland bie sicherfte Friedensbürgschaft (S. 117). — Gegen provisorische Bewilligung des Armeebudgets (S. 119). — Mißtrauen der Bölker hindert den bauernden Frieden (S. 121). — Ueberlegenheit des französi: schen Heeres durch ausgedehnteres Radresnstem (S. 123). -Vertheilung der Regimenter über Deutschland (S. 124). -Bewaffneter Friede (S. 125). — Ruffische und französische Streitfräfte (S. 127). — Sittliche Erziehung burch längere Dienstzeit (S. 129). - Mahnung, die Ehre bes Reichs und Die Cinheit der Nation zu schützen (S. 131). — Bermehrung ber Armee und die Finanzen (S. 133). — Deutschlands vermittelnde Weltstellung (S. 135). — Gegen Bewilligungen auf furze Zeit (S. 136). — Neue Opfer für militärische Zwecke (S. 137). — Unabsehbarkeit ber Dauer bes nächsten Krieges  $(\mathfrak{S}. 139).$ 

Namen : und Sachregister für Band I bis VII . . . . . 141







### Einleitung.

n 24. Februar 1867 eröffnete König Wilhelm die erste parlamentarische Versammlung Deutschlands, den Neichstag des Norddeutschen Bundes; "eine Berfamm= lung, wie sie", so heißt es in der Thronrede, "feit Jahrhunderten feinem bentichen Fürsten zur Seite gestanden hatte." Der beispiellos glückliche Feldzug des Jahres 1866 hatte es ermöglicht, auf den Trümmern des alten deutschen Bundes ein neues deutsches Staats= wesen aufzurichten, welches wenigstens dem größeren Theile der Nation die so lange und so sehnsuchtsvoll erstrebte Einheit gewährte und gleichzeitig die Bürgschaft auf eine weitere zufunftsreiche, die gesammte Nation umfassende staatliche Organisation in sich trug. Es erschien wie eine dankbare Huldigung der Nation, daß in diesen ersten Reichstag eine Anzahl der bewährtesten Generale gewählt wurde, deren Führung die glücklichen Erfolge des Krieges in erster Linie zu danken waren. Daß unter diesen der Chef des General= stabes, General v. Moltke nicht fehlen durfte, verstand sich von selbst. Drei verschiedene Wahlfreise (Memel-Heydekrug, Fürsten= Bitterfeld=Delitssch) gaben ihm ihre Stimmen. Graf von Moltte, Reden.

Berlin war er damals als Reichstagskandidat aufgestellt; er unterlag indessen seinem Gegenkandidaten Wiggers. "Ich gönne es der Stadt Berlin, wenn ich durchfalle", schrieb er am 28. Januar 1867 seinem Bruder Adolf.\*)

Moltke hat dem deutschen Parlamente ununterbrochen für denselben Wahlfreis (Memel-Hendekrug) bis zu seinem Tode augehört und, soweit er nicht im Felde war, wie 1870/71, wenige Sitzungen besselben versänmt. Seit dem Jahre 1881 übernahm er regelmäßig als Alterspräsident die Eröffnung der Legislaturperioden. Zu Anfang des Jahres 1872 wurde er durch Allerhöchstes Vertrauen ins Herrenhaus berufen, an dessen Arbeiten er sich mit nicht minder regem Gifer betheiligte. Zum letten Male erschien er im Reichstage zwei Tage vor seinem Tode, und der lette Weg, den er in seinem Leben machte, führte ihn am 24. April 1891 Nachmittags — es war wenige Stunden vor seinem am Abend desselben Tages erfolgenden Tode von einer Herrenhaussitzung seiner Wohnung zu. — Seine nie ermattende Pflichttrene hat er wie in all seinem Thun so auch im politischen Leben bekundet. Rein Abgeordneter war im Besuch des Reichstags gewissenhafter als er, und keiner im Hause übertraf ihn an Eifer, über die zur Verhandlung stehenden Fragen vollste Klarheit zu gewinnen.\*\*) - Moltke hat es verstanden, sich eine hochangesehene Stellung im Reichstage wie im Herrenhause zu verschaffen. Mur wenige gab es unter den Abgeordneten, die in so hohem Maße die Aufmerksamkeit des Hauses zu fesseln wußten. Sobald er als Redner auftrat, änderte sich das Ausschen der Versammlung mit einem Schlage; tiefe Stille lagert sich über ben ganzen Saal, von allen Seiten drängt man sich nach der Stelle, von der er spricht, um keines seiner Worte zu verlieren. Gegner wie Berehrer lauschen mit

<sup>\*)</sup> Gesammelte Schriften IV, Seite 184.

<sup>\*\*)</sup> Grinnerung eines Fraktionsgenoffen. Gesammelte Schriften V, Seite 291.

gleicher Anfmerksamkeit seinen Ausführungen, deren Gewicht sich Niemand zu entziehen vermag. Was er vorbringt, ist von so hervorragender Sachlichkeit, so gang und gar auf den zur Er= örterung stehenden Gegenstand berechnet, von so durchsichtiger. jedes Migverständniß ausschließender Klarheit, dabei so einsach und edel in der Form, daß es des Eindrucks nie verfehlt und den Gegner stets belehrt und ihm zu denken giebt, auch wenn es seine Ansicht nicht besiegt. Die haben sich an Moltkes Reben jene von Bitterkeit überströmenden perfönlichen Bemerkungen geschlossen, an denen unser parlamentarisches Leben vielsach frankt. Was er fagt, gilt stets der Sache; der vornehmen Gehaltenheit seines Wesens liegt nichts ferner als eine absprechende Kritik von Personen. Moltke darf den seltenen Ruhm in Anspruch nehmen, nur über solche Dinge geredet zu haben, die er vollauf versteht. Rein Zweifel, daß ein Mann von einer folden Schärfe des Verstandes und einer so reichen Fülle des Wissens sich vollaus gereifte und jedenfalls höchst beachtenswerthe Ansichten auch über Fragen gebildet hat, die nicht unmittelbar zu seinem Berufe gehören. Er hat es indessen, mit Ausnahme der Reden über das erste Sozialistengesetz und die Ginheitszeit, vermieden, von anderen Dingen zu reden als solchen, die sich auf Militärisches und mit diesem unmittelbar zusammen= hängende politische Fragen bezogen. Er ist immerdar beslissen gewesen, den unzertrennlichen Zusammenhang der Interessen der Urmee mit denen von Staat und Volk deutlich zu machen.\*) Dennoch kann man nicht sagen, daß er eben nur der technisch= militärische Rathgeber des Hanses bei einschlagenden Fragen gewesen wäre. Un seine bezüglichen Ausführungen knüpfen sich vielfach Darlegungen seiner Anschauungen über innere und äußere politische Fragen, die nie versehlt haben, einen bedeutenden Gin=

<sup>\*)</sup> Gedächtnißrede des Geheimraths Ernst Curtius in der Akademie am 2. Juli 1892 in den Gesammelten Schristen V, Seite 332.

druck zu machen und den Feldmarschall als einen Politiker ersicheinen lassen, der über die höchsten Ziele des Staatswesens sich Klarheit zu verschaffen bemüht gewesen ist.

Daß Moltke als ein Mann von eutschieden konservativer, unweigerlich regierungstreuer Gesinnung erscheint, kann nicht Wunder nehmen. Nichts aber deutet darauf hin, daß er jener wenigstens früher nach Geltung strebenden Richtung angehört hat, die alles Verfassungswesen nur als einen vorübergehenden Nothbehelf ansah, mit welchem im Interesse eines straffen Ab= solutismus über furz oder lang ein Ende gemacht werden müffe. Da er die Pflichten eines Abgeordneten übernommen hatte, dachte er über seine Aufgabe zu hoch, um solchen Gedanken Raum zu geben. Namentlich im Beginn seiner parlamentarischen Thätigkeit, als die Verfassung des Norddeutschen Bundes zur Berathung stand, haben die Verhandlungen des Reichstags einen fehr bedentenden Eindruck auf ihn gemacht. Verschiedene Briefe aus den Jahren 1867 und 1868 legen Zengniß dafür ab. Wir heben besonders ben Brief vom 10. März 1867 an seinen Brnder Abolf her= vor, \*) in welchem es heißt: "Die Verhandlungen im Reichs= tage nehmen eine schreckliche Zeit fort, aber sie sind im höchsten Grade interessant jetzt, wo endlich die Vorberathungen und Wahl= prüfungen beendet sind. Es sind doch sehr bedentende Talente in dieser Versammlung, und neben diesen fallen die konventio= nellen Phrasen, die Reden um zu reden, gänzlich durch. Es ist doch, als ob selbst die helleren Geister aus dem kleinstaatlichen Leben nur den beschränkteren Gesichtsfreis mitbringen . . . . . . Ebenso habe ich mit großem Interesse Waldeck gehört, welcher von seinem dem Partikularismus entgegengesetzten, liberalen, fast republikanischen Standpunkt die Regierungsvor= lage verwirft. In lantloser Stille hörte die Bersammling die Vorträge von Brann-Sachsen, Mignel-Osnabrück und Wagner

<sup>\*)</sup> Gesammelte Schriften IV, Seite 185.

für die Vorlage und zweimal replizirte Bismarck in wahrhaft staatsmännischer Rede. Ich sammle die stenographischen Berichte... es ist wohl der Mühe werth, daß du die Reden nacheträglich einmal liest. Schon nach dieser zweitägigen allgemeinen Diskussion habe ich die Ueberzengung gewonnen, daß die Verwerfung des Versassungsentwurfs eine Unmöglichkeit ist. Die Opposition nunß sich auf die Verathung der Einzelparagraphen werfen; sie kann im Großen nichts verderben, so fängt sie's dann im Aleinen an."

Moltke hat nicht gerade oft das Wort ergriffen, scine Reden sind, wie er sich selbst ausdrückt, nicht zahlreich und jedenfalls nicht lang. Er hat im Ganzen 41 mal in den 24 Nahren, die er dem Reichstage angehörte, das Wort ge= nommen; dreimal sprach er im Herrenhause. Was seinen Reden an Ausdehnung abgeht, das wächst ihnen reichlich an Gewicht und innerem Werth zu, und wohl verdienen sie es, daß sie den allenfalls nur von dem Historifer oder Politifer von Fach nach= geschlagenen stenographischen Berichten entnommen und bem Volke zugänglich gemacht werden. Oft sind es nur kurze Be= merkungen, fast regelmäßig aber sind sie für die Frage, die gerade behandelt wird, von einem bleibenden Werthe. Diese fürzeren Neußerungen, soweit sie sich gesondert und nicht im Unschluß und als Ergänzung einer größeren Rede anführen laffen, beziehen sich vorwiegend auf militärisch=technische Ginzel= fragen, und zwar wesentlich zu Gunsten der Landesvertheidigung und Wehrfähigkeit. Dahin gehören in erster Linie die Aus= führungen über den Nord-Oftscekanal sowie über den Bau eines Schifffahrtskanals vom Rhein nach ber unteren Ems. nicht minder großem Interesse sind seine Ausführungen über das Eisenbahnwesen und über die Verwendung und Ausnutzung der Gisenbahnen zu Kriegszeiten; war doch Moltke der erste unter den Feldherren der Neuzeit, der die Bedeutung dieses wichtigen Faktors in seinem ganzen Umfange nicht bloß aner= fannte, sondern auch in praktischer Weise verwerthete. Die deutsche Armee war die erste, die eine technisch ausgebildete Eisens bahntruppe besaß. Bei großen Besichtigungen vor dem Kaiser pflegte sich Moltke an die Spitze jener Truppe zu stellen und sie dem erlauchten Ariegsherrn vorzusühren. Wo die Gelegenheit sich bot, ist Moltke bei den einschlagenden Fragen eingetreten, sei es durch rückhaltsose Anerkennung der außersordentlichen Leistungen der Eisenbahns und Postbeamten im letzten Kriege, sei es da, wo es sich um technische Einzelfragen, ober um Anlagen neuer Bahnen handelte. — Es schließen sich daran die interessanten Bemerkungen, zu denen er anläßlich der Frage über den Umban der Festungen besonders in Bezug auf Köln und Straßburg Veranlassung nahm.

Neben diesen auf die Erhöhung der Wehr= und Ver= theidigungsfähigkeit des Vaterlandes bezüglichen Ausführungen hat Moltke bei jedem sich bietenden Anlaß, anch da, wo es sich um Fragen von etwas begrenzterem Gesichtsfreis handelte, mit großer Entschiedenheit das Wohl der Urmee in allen ihren Beziehungen vertreten. Wir verweisen n. A. auf seine Aenserungen über Arreststrafen, über Kasernements und Offizierkasinos, über Rriegs= und Naturalleistungen, über die Verpflegung der dentschen Offnpationstruppen in Frankreich, sowie über die Verwendung der hierbei gemachten Ersparnisse. Mit großem Nachdruck hat er die Besserung der Lage der Offiziere bei der Bensionirung gefordert, und namentlich wirksam verfocht er die Befreinna derselben von den Kommunalstenern. Ueberall macht er hierbei die Gesichtspunkte billiger Nücksichtnahme geltend und hat zur Berständigung über die Interessen der Armee das Meiste bei= getragen.

Ucber die Bedeutung der Reden, die Moltke bei der Besathung der Gesetzentwürfe über die Umbildung des preußischen Ariegswesens in ein deutsches und dessen Ausbau hielt, bedarf es keines Wortes. Diese Reden sprechen für sich selbst; sie ers

heben sich weit über den Kreis ihrer jeweiligen parlamentarischen Wirksamkeit; sie gehören der Geschichte an, und nicht bloß vom Standpunkte des Militärs, sondern auch des Staatsmannes gehalten, werden sie unvergessen bleiben, solange von dentschem Heer und Volk und von den eigenartigen Schwierigkeiten, unter denen sich die Begründung und erste Entwickelung des dentschen Staatswesens vollzogen hat, die Rebe ift. Sie sind ein bedeutungsvolles und unwidersprechliches Zeugniß für die bebentliche Lage, in der sich Deutschland seinem westlichen und in dem letzten Jahrzehnt auch seinem östlichen Nachbarn gegenüber befindet. Der von ihm mit so großem Nachdruck ver= fochtene Standpunkt, daß nicht ber Ehrgeiz ber Regierenden, sondern die Stimmungen der Bölker den Frieden gefährden, gab seinen Ausführungen eine nicht abzuweisende lleberzeugungs= fraft. — Alls Moltke im Jahre 1888 seine Entlassung als Thef des Generalstabs nahm, hat er trotz seines hohen Alters nicht baran gedacht, aus seiner Stellung als oberfter Berather seines Volks in militärischen Dingen zu scheiden; bis zu seinem letzten Athemzuge ist er barin verblieben. Seine Rathschläge werden nicht verloren und nicht vergessen sein; sie bilden ein unschätzbares Vermächtniß für unser Volk.

Zu den Reden, die Moltke im Reichstag und Herrenhaus gehalten hat, gesellen sich noch vier in seinem Nachlaß gefundene Entwürfe zu Reden, von denen drei für das Zollparlament, eine für den Norddeutschen Keichstag bestimmt waren. Die ersten beziehen sich auf das Verhältniß, wie es damals, Ansfang 1868, zwischen dem Norddeutschen Bunde und den südsdeutschen Staaten bestand. Sie richten sich gegen die vielsach vorurtheilsvollen und gereizten Stimmungen und Strömungen, die sich zu jener Zeit bei einem Theile der Süddeutschen gegen Prenßen geltend machten und ihren Ausdruck in mehr oder weniger gehässigen Agitationen und Beschlissen fanden. Sie zeichnen star und nüchtern die Haltung vor, die nach Moltkes Auschans

ung unter diesen Umftänden ben Suddeutschen gegenüber zu beobachten war. Nichts bezeichnet mehr den Fortschritt und die Erstarfung unseres nationalen Bewußtseins, als daß jene Bor= urtheile in der unermeglichen Mehrheit der Süddeutschen als völlig überwunden anzusehen sind. Für die Beurtheilung der Beit zwischen 1866 und 1870 sind diese Entwürfe in hohent Grade bemerkenswerth und kennzeichnend; fie werfen ein scharfes Licht auf die Denkungsweise, die unmittelbar nach dem Kriege von 1866 in Bezug auf die große beutsche Frage die Geister beherrschte. Sie sind aber nicht minder bezeichnend für die Art, in der Moltke, vom Beginn seiner parlamentarischen Laufbahn, seine Aufgabe als Reichstagsmitglied auffaßte. ftellen sie deshalb an die Spite unserer Sammlung, während wir den weiteren Entwurf, der sich auf die Berathung des Bundesschuldengesetzes im Nordbentschen Reichstage bezieht, zu= sammen mit einer von Moltke bei diesem Anlag wirklich ge= haltenen Rede einreihen werben.



### Entwürfe

311

Reden im Sollparlament.



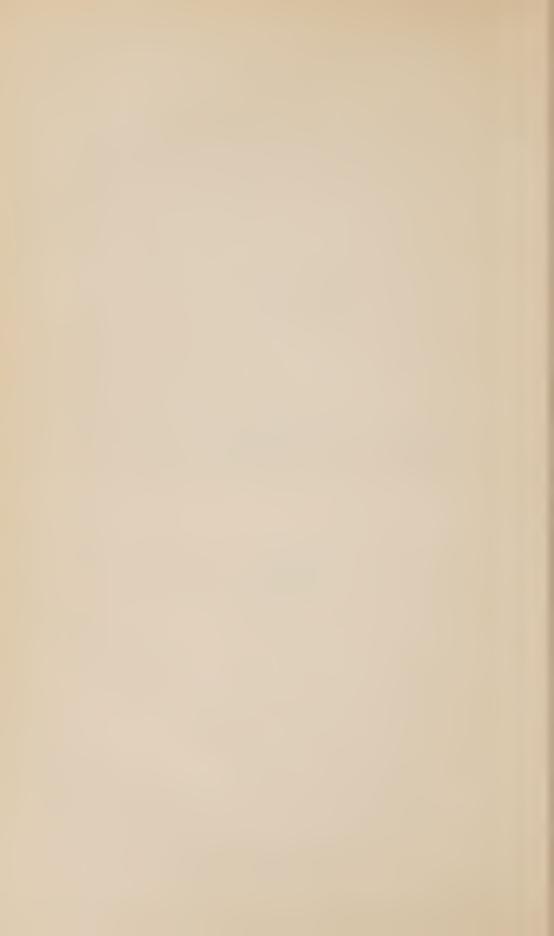



Die im Nachlasse Moltkes gefundenen, von seiner hand niedergeschriebenen vier Entwürfe für Reben, die nicht gehalten worden find. tragen die Aufschrift "Zollparlament", obwohl der lette, wohl später erst hinzugetretene Entwurf zweifellos für den Nordbeutschen Reichstag bestimmt war. Sie entstammen sämmtlich ber ersten Hälfte bes Jahres 1868, bem zweiten Jahre seiner parlamentarischen Birksamkeit. Die in den Entwürfen ausgesprochenen hauptgebanken muffen ihn ichon vor ber Seffion einbringlich beschäftigt haben, benn wir finden in einem Briefe vom 24. Januar 1868 Wendungen, die fast wörtlich ebenso in den Entwürfen wiederkehren. Bon den drei für das Zollparlament bestimmten Entwürfen beden sich zwei so vielfach, daß sie zum Theil fast wörtlich übereinftimmen, und der eine als Ueberarbeitung des anderen erscheint, was sich im Nebrigen auch zweifellos aus den in dem späteren Entwurf enthaltenen Simweifen auf bestimmte Stellen bes ersten Entwurfs ergiebt. Wir haben es somit nur mit einer Rede zu thun, die wir nach dem späteren Entwurf wiedergeben, indem wir fie durch Singufügung berjenigen Stellen vervollständigen, die Moltke nach den in diesem späteren Entwurf enthaltenen Notizen in benfelben herübergenommen haben wollte. Die Rede richtete sich gegen ben Erlag einer Abreffe bes Zollparlaments an ben König von Preugen, ein Antrag, ber am 7. Mai 1868 mit 186 gegen 150 Stimmen burch einfache Tagesordnung beseitigt wurde. — Was den dritten Entwurf — in der Reihe der Niederschriften der zweite — angeht, so ist nicht ganz klar, für welchen Anlak die Rede in Aussicht genommen war. Da sie in ihrem Eingange auf das Zollparlament hinweift, so ist sogar nicht ausgeschlossen, daß in ihrem Wortlaute die spätere Neberarbeitung einer ursprünglich für das Zollparlament bestimmten Rede vorliegt. Während bei den anderen Entwürfen direkt von der Adresse die Rede ift, wird hier am Schluß auf ein vorliegendes Gesetz hingewiesen, bas so willkommen fei, ba es als "ein Stud gemeinsam vereinbarten Bauplanes" erscheine. Als Grundlagen bes beutschen Neubaus hatte er in feiner Rebe bie Schuts und

Trubbundniffe sowie den Zollverband bezeichnet. Es ift möglich, daß Moltke baran bachte, fich in diesem Sinne bei einer Generalbiskuffion des neuen Zolltarifs auszusprechen. Im Uebrigen enthält der Entwurf vielfach Wendungen und Gesichtspunkte, die den ersten Entwürfen entnom= men find, auch wird einmal beftimmt auf eine Stelle berselben hingewiesen. Weshalb Moltke nicht Beranlaffung genommen hat, diese so forgfältig vorbereiteten Reden auch auf der Nednertribüne des Zollparlaments zu halten, läßt fich nur vermuthen. Möglicherweise war die Erwägung beftimmend, daß man der Disknission großer politischer Fragen im Bollparlament keine allzu weite Ausdehnung geben wollte, um die noch in voller Blüthe stehenden sübdeutschen Empfindlichkeiten zu schonen. Noch glaublicher aber will es uns scheinen, daß Moltke überhaupt erft in zweiter Linie daran dachte, diese Rede zu halten, daß er vielmehr bei dem Entwerfen und Neberarbeiten berselben nach jener Sigenthümlichkeit versuhr, die bei seinem literarischen Schaffen überhaupt hervortritt.\*) Er wollte fich über Gedanken dadurch ins Alare setzen, daß er sie niederschrieb. "So fehr war es nämlich seine Geiftesart, Gedanken umzuschmelzen, bis fie die fürzeste und vollendetste Gestalt erreichten, daß es ihm wie ein Genuß erschien, eine Niederschrift immer und immer wieder umzuformen. Stets lag es ihm fern, die Veröffentlichung als nächftes Ziel ins Auge zu saffen, eine folche ergab fich vielleicht aus Müglichkeitsgründen, niemals ift fie Selbstzweck gewesen." Jedenfalls zeigen und die Entwürfe, wie sehr erfüllt Moltke von seiner parlamentarischen Aufgabe war.

I.

Ich ergreise das Wort gegen die Adresse, nicht weil ich den darin ausgesprochenen Wäuschen entgegen wäre, sondern weil ich glaube, daß diese Adresse nurichtig adressirt ist.

Eine Nenderung in der vertragsmäßigen Stellung der süds deutschen Staaten zum Nordeutschen Bund kann meiner Meinung nach nur auf zwei Wegen bewirkt werden, durch den Krieg, welcher die besehenden Verträge beseitigt und an ihre Stelle audere setzt, die den Verhältnissen mehr entsprechen, oder durch allseitige Vereinbarung.

<sup>&#</sup>x27;) Befammelte Schriften, Borrede gum 2. Bande, Seite VI.

Ich rämme ein, daß auf letzterem Wege in Dentschland nicht leicht etwas geschaffen wird.

Was auch über bentsche Einheit geredet und gedruckt, gesungen und getvastet worden, etwas Reales ist darans nie hervorgegangen.

Die Möglichkeit, sich zu einigen, welche unser Herrgott der deutschen Nation in Abschuitten von Jahrhunderten geboten, wurde nicht beuntzt, weil Jeder sie so versteht, daß er der Mittelpunkt derselben wird, Jeder einen andern, daher meist unmöglichen Weg will.\*)

Was bisher an wirklicher Einigung zu Stande gekommen ist, das verdanken wir dem Zwang, den Preußen in milderer oder herberer Form durch seine Handelspolitik, seine Diplomatie und sein Schwert geübt hat.

Dies hat Preußen eine reiche Ernte von Haß und Feindschaft eingetragen. Insbesondere hat Parteileidenschaft in neuester Zeit in öffentlicher Rede und Schrift in Süddentschland Preußen verdächtigt, herabgesetzt und verspottet. Ich glaube nicht, daß diese Bemühungen bei dem gebildeten Theil der Nation Eingang gefunden haben können, und denke, daß ein Theil der süddentschen Abgeordneten eine bessere Meinung von der großen preußischen Kaserne mit zurückbringen wird.

Jeder hat das Recht, seine Eigenthümlichkeiten hoch zu stellen, lassen Sie uns auch die unsrigen. Wir sehen in unsern, freilich vorherrschenden militärischen Einrichtungen eine Schule,

<sup>\*)</sup> Bergleiche Brief vom 24. Januar 1868 an den Bruder Abolf. Gesammelte Schriften IV, Seite 188. "Das im März zusammenstretende Zolsparlament wird zeigen, ob die deutsche Nation gewillt ist, die Gelegenheit zu nühen, welche unser Herrgott alle paar Jahrhunderte einmal bietet, zu der Einigung zu gelangen, nach der Alles schreit, singt und sesttafelt, die aber dann zumeist nicht in die Schablone paßt, welche jeder einzelne Stamm für sich, abweichend von allen andern, dafür macht. Ohne äußern Zwang kommt so etwas nicht zu Stande, und früher oder später werden wir den Kampf dasür zu bestehen haben."

welche das Bolk zu Ordnung und Pünktlickeit, zu Trene und Gehorsam heranbildet, wir zwingen aber Niemandem unsere Einrichtungen auf. Welche Schritte sind seit Abschluß des Friedens vom Norddeutschen Bund gethau, um die süddentschen Staaten aus ihrer Eigenthümlichkeit, ihrer Selbstständigkeit oder, wenn Sie wollen, ihrer Souderstellung zu verdrängen?

Freilich wäre eine größere Unnäherung, 3. B. auf dem militärischen Gebiet, zu wünschen. Es besteht zur Zeit ein Schutz= und Trutbundniß. Es ist dies die unvollkommene Form gegenseitiger Hilfsleistung.\*) Gin Schutz und Trutbundniß hat gerade so viel Werth, wie jeder Theil Schutz und Trutz zu üben vermag. Ich rede nicht davon, daß Norddentschland die größeren Streitmittel besitzt, das versteht sich von selbst, aber wir stellen eben eine Armee, Sie stellen Kontingente, wir haben einen Kriegsherrn, Sie einen Oberfeldherrn. Der Unterschied ist groß, und das Jahr 1866 hat das gezeigt. Man hat die süddeutsche Kriegführung hart getadelt und die Führer dafür verantwortlich gemacht. Die Eigenliebe verlangt immer bei unglücklichen Feldzügen, daß Giner die Schuld trägt, wäre dieser Eine nicht gewesen, so wäre Alles gelungen. Aber, meine Herren, in der Hauptsache tragen nicht die süddentschen Führer die Schuld an dem Mißerfolg, auch nicht die süddentschen Truppen, welche sich überall tapfer geschlagen haben. Es waren die füd= deutschen Partikularinteressen, welche es möglich machten, daß 46 000 Preußen, einheitlich und fräftig geführt, gegen 100 000 Gegner die Offensive ergreifen und von der Eider bis zur Jart vordringen konnten. Sie hatten in die Hand des Führers eine Waffe aus trefflichstem Stahl gelegt, aber sie bestand aus Stücken.

<sup>\*)</sup> Im Manuftript befindet sich an dieser Stelle die Notiz: "Die Erfahrungen des Jahres 1866." Die bezüglichen Ausführungen sind im ersten Entwurf enthalten, aus dem wir sie hier einschalten.

Dies der Unterschied zwischen einheitlichem Heer und Koalition. Beim besten Willen können die Staaten Südsdeutschlands für jetzt nur eine Koalition bieten, während wir doch rings um uns nur große einheitliche Heere erblicken. Auch wir wünschen daher eine innerliche Verschunckzung, aber wir wünschen sie weniger im nordbeutschen oder im preußischen, als im allgemein deutschen und ganz besonders in Ihrem eigenen Interesse. Der Norden brancht den Süden nicht zu drängen, er kann es abwarten, dis das Bedürsniß den Süden zu ums führt.

Dies Bedürsniß unn tritt jedesmal hervor, sobald eine Wolke am politischen Horizont sich zeigt. Freilich mit dieser Wolke verdustet auch alsbald jede Neigung, Justitutionen dauernd einzussühren, welche die Hülfe des Norden ermöglichen und selbst entbehrlich machen würden. Man erkennt die Nützlichkeit der Einrichtungen, welche sich in Preußen bewährt haben, aber man hofft den Lasten zu entgehen, welche sie nothwendig mit sich sühren — Lasten, welche doch Preußen 50 Jahre allein getragen, ohne zu erliegen, und deren Berwendung wir es danken, wenn heute in diesem Saal Abgeordnete aus dem Norden wie dem Süden zusammen tagen. Und dies Zögern liegt nicht etwa allein an den Regierungen, sondern namentlich an den Bolksevertretungen.

Sie haben im Prinzip allgemeine Wehrpflicht, dreijährige Dienstzeit augenommen, aber in der Praxis werden Sie bei der Schwäche Ihrer Kadres und Größe der Ersatzeinstellung die zweijährige und bei den bewilligten Geldmitteln nach wie vor die einjährige haben.

Daß der Norden den Anschluß des Südens wünscht, ist bekannt, dafür bedarf es nicht des Ausdrucks durch eine Adressc. Es bedarf der Einigung zwischen Regierung und Bolksvertretung innerhalb der süddeutschen Staaten, und dies, meine Herren aus Süddeutschland, scheint mir Ihre hänsliche Angelegenheit, die

Sie doch daheim abmachen mögen. Eine Abresse hier im Zollsparlament, ohne Betheiligung der Regierungen, ausgehend von einem Theil der Bolksvertretung kann unmöglich ein praktisches Resultat haben, sondern nur Parteileidenschaft aufregen. Wir können Verträge nicht einseitig umstoßen. Bringen Sie uns zur Einigung, und keine Rücksicht auf etwaige Verwicklungen nach außen wird davon abhalten, Ihnen die gleich berechtigte wie gleich verpflichtete Stellung im Bunde einzuräumen. Nichts könnte einer vollsständigen Einigung förderlicher sein als ein Anstoß von außen, eine Erschütterung, welche den in seinem Verlauf unterbrochenen Arpstallisationsprozeß wieder in Fluß brächte.

Unsere Nachbarn wissen, baß Deutschland keine Eroberung will. Wenn einer ober der andere thut, als ob er einen Augriff von uns besorgte, so liegen dabei ganz andere Absichten als Abwehr zu Grunde. Aber man weiß auch ebenso bestimmt, daß wir uns keine Einmischung in innere Angelegenheiten gefallen lassen.

Sollten daher noch ruhige Zeitläufte uns vorbehalten sein, so wird doch auch eine allmälige Annäherung immer zu hoffen sein. Eine starke Nöthigung besteht auch jetzt noch fort, nicht der materielle Zwang, aber der Zwang, welchen gesunde Vernunft und das eigene Interesse überhaupt im menschlichen Leben üben.

Ich erwarte eine Annäherung des Südens an den Norden wie von seinem Patriotismus so deshalb, weil wir den höheren Preis dieten. Wir stellen ein Heer, Sie Kontingente, wir haben einen Kriegsherrn, Sie nur einen Oberbesehlshaber, wir bieten Ihnen, was wir mit Blut errungen und was uns keine Macht der Erde wieder entreißen wird, bieten Ihnen, was Sie ohne uns nie erreichen können —, ein Vaterland.

Ich möchte nicht, daß die Disknssion in diesem Hause sür unsere süddentschen Landsleute den seltsamen Wahn bestärfte, daß wir hier nichts Angelegentlicheres zu thun hätten, als sie an uns heranzuziehen, und ihre Abgeordneten zum Zollparlament hätten sie darüber belehren können, wie ganz und gar nicht dieses der Fall ist; dennoch scheint der Wahn zu bestehen.

Prenßen hat durch Wassenersolge für Deutschland die Möglichkeit einer Einigung erstritten. Dies ist nun doch kein Grund, selbst wenn man von jener Möglichkeit keinen Gebranch machen will, uns mit Haß und Hohn zu überschütten, wie das in Süddentschland in großen Versammlungen öffentlich und in Zeitungen täglich geschieht.

Ich kann für diese seltsame Erscheinung keinen anderen Grund sinden als die Furcht, die Besorgniß, daß wir eines Tages plötzlich ihnen ins Land fallen, die Rechte der Fürsten schmälern, die Freiheit der Bölker unterdrücken wollen.

Das Werk der deutschen Einigung ist im Jahre 1866 unvollendet geblieben. Man konnte von staatsmännischer Einsicht und von deutschem Patriotismus erwarten, daß sie das Uebrige thun würden.

Aber es scheint, daß man an einigen Stellen die Begriffe von Sonderstellung und Sonveränetät miteinander verzwechselt, und was den Patriotismus betrifft, so ist der Deutschehinter dem Franzosen, dem Briten, hinter dem Polen und dem Dänen weit zurück. Der Deutsche ist in Esthland guter Russe, im Elsaß guter Franzose, in Amerika eifriger Yankee, nur in Deutschland will er nicht Deutscher, selbst nicht Coburg-Gothaer, sondern Gothaer oder Evburger sein.

Nach drei Jahrhunderten, seit Karls V. Zeiten, tritt einmal wieder das Schicksal mit der Frage an uns heran: Wollt ihr Deutsche, nachdem ihr durch euren Zwiespalt Lothringen und Burgund, Elsaß, die Schweiz und Niederland verloren, das immer noch reiche Erbe, welches euch verblieben, durch Einigkeit für alle Zukunft wahren?

Und was ist die Antwort?

Man hat von deutscher Einigkeit 50 Jahre geredet, gedichtet, gesungen, hat Toaste ausgebracht, Schützenfeste abgehalten, Volks-beschlüsse gefaßt, aber geeinigt hat man sich nicht. Man will die Einigung — aber auf dem gegebenen Wege, durch Preußen, will man sie nicht, man will sie auf einem anderen, das heißt seder auf seinem, mithin auf unmöglichem Wege.\*) Man behält sich vor, vielleicht, unter vorzuschreibenden Bedingungen, künftig in eine Einigung zu willigen.

Meine Herren, dieses scheint mir ein gänzliches Verkennen der thatsächlichen Verhältnisse zu sein. Glaubt der Süden ohne den Norden fertig werden zu können, nun, wir sind gewohnt, auf die eigene Kraft zu bauen.

Zwei nationale Bande vereinen bis jetzt die Deutschen aller Stämme, der Zollverband, bei dem hoffentlich der Süden nicht zu kurz kommt, und das Schutz und Trutz Bündniß. Bei letzterem bitte ich doch nicht zu übersehen, daß durch den Hinzutritt Süddeutschlands und zwar eine Hülfe zu Theil wird, daß wir aber auch eine Hülfe leisten, und zwar eine weit größere, als wir enwfangen. Ich meine damit nicht, daß wir im Norden eine zehnsach größere Macht gegen die Feinde Deutschlands zu entwickeln vermögen, nicht, daß wir noch jetzt einen Theil der Militärlast für Gesammt-Deutschland tragen, daß noch heute unsere Geschütze auf den Wällen der süddeutschen Festungen stehen.

Aber der Norden stellt ein einheitliches Heer auf unter seinem Kriegsherrn, der Süden Kontingente; er kann beim besten Willen nicht mehr bieten als eine Koalition, und was das sagen will, wird man im Süden am besten wissen.

<sup>\*)</sup> Siehe den oben angeführten Brief vom 24. Januar 1868.

Die Koalition ist vortrefflich, solange alle Interessen jedes Mitgliedes dieselben sind. Kommt es aber darauf an, daß zur Erreichung des großen gemeinsamen Zweckes einer der Theil= nehmer ein Opfer bringen soll, bann rechne ich wenigstens nicht weiter auf die Wirkung der Roalition. [Giner der wesent= lichsten Faktoren für den glücklichen Erfolg des letzten Krieges war der Entschling Gr. Majestät des Königs von Prengen, seine Rheinproving von allen Truppen bis auf die Festungsbesatzungen zu entblößen, um da, wo die Entscheidung lag, mit gleichen Kräften wie der Gegner auftreten zu können. Rehmen Sie einen Augenblick an, daß Rheinland und Weftfalen ein selbständiges Großherzogthum war. Glauben Sie, daß es felbst bei einem Schut= und Trutbündniß zu erreichen gewesen wäre, daß dieser Staat feine Urmee aus dem Lande fort nach Böhmen geschickt hätte? Und boch, wenn es nicht geschah, waren wir um 66000 Mann schwächer bei Königgrät.]\*)

Die Partie steht nicht gleich auf beiden Seiten, wir bieten Ungleiches. Der Norden bietet, was Prenßen durch Blut errungen, was feine Macht der Erde, so Gott will, uns wieder entreißen wird, wir bieten, was der Süden ohne uns niemals haben kann — ein Vaterland, ein wirkliches, großes und mächtiges Dentschland. Und das, meine Herren, sind wir schon heute; im Ausland, jenseits des Ozeans, sind wir geachtet, vielleicht gesaßt, beides ohne Grund, aber mißachtet, verspottet — nur in Deutschland.

Wohl weiß ich, daß eine folche Verblendung nur bei der wenig nrtheilsfähigen Menge hervorgernsen ist. Aber anch dieser Menge gegenüber thun wir nicht, als ob der Anschluß nicht ihnen, sondern uns unentbehrlich sei.

<sup>\*)</sup> Die eingeklammerte Stelle ist aus dem ersten Entwurf eingesschaltet, da die Handschrift des zweiten Entwurfs durch die an dieser Stelle befindliche Notiz "Rheinland und Westfalen" darauf hinweist.

Unter der Wirfung des Zollvereins und unter dem Schutz des Bündnisses können die Süddentschen immerhin noch eine Weile schmollend seitwärts stehen, dis die erste Erschütterung von innen oder von außen die Unhaltbarkeit dieser Lage aufsteckt. Glanben sie, bessere Freunde zu sinden als ihre norde deutschen Landsleute, wollen sie sich an unserer Arbeit nicht betheiligen, so kann uns das nicht hindern, sie fortzusetzen.

Banen wir unser Haus stark und fest, denn es kann Stürmen zu trotzen haben, banen wir es so, daß wir unsere Landsleute aufnehmen können, wenn sie sich melden, nicht als Fremde, nicht als Gäste, sondern als vollberechtigte Mitbewohner. Aber das können diese dann nicht fordern, daß wir das Fertigsgewordene wieder einreißen, um nach ihrem Geschmack neu zu bauen.

Und eben beshalb ist das uns vorliegende Gesetz ein so willkommenes. Es ist ein Stück gemeinsam vereinbarten Bauplans.



## Reden

im

Reichstage und im Preußischen Gerrenhause.







# I. Heber Verkehrswesen.

Ranäle — Post und Lisenbahnen — Landesbefestigung.

## Mord-Offee-Kanal.

Berathung des Marine-Stats.

Reichstagssitzung vom 17. Juni 1868.

His wäre gewiß sehr wünschenswerth, daß wir noch mehr Häfen hätten, es ist auch danach gesucht worden; ich will aber doch bemerken, daß der Hasen im Jasmunder Bodden inklusive der Festungswerke auf einige 30 Millionen zu stehen kommt; ich glaube im Gegentheil, daß wir zu lange nach Häfen gesucht haben, die so kostspielig sind, daß für die Flotte, die sie schützen soll, nichts übrig bleibt. In Bezug auf den Kanal möchte ich eine thatsächliche Angabe machen. Ich zweisse nicht, daß der sogenannte Königshafen ganz gut sein mag, obwohl die Einsfahrt eine schwierige ist, es schlt aber die Berbindung von Romöe nach dem Kontinent, und es müßte da ein außerordentslich kostspieliger Bau vorgenommen werden, um diese Berbindung herzustellen, denn Ebbe und Fluth gehen täglich viermal über

die Watten weg. Was den Kanal von Flensburg betrifft, so ift mir die eigenthümliche Gestaltung des Terrains ebenfalls aufgefallen, als wir im Jahre 1864 in Schleswig waren. 3ch habe daffelbe näher untersucht. Der Söhenrücken der Halbinfel gieht gang nahe an der Oftfufte bin und fällt steil gum Flens= burger Hafen ab. Bon der Flensburger Bucht aus fteigt ein Thal aufwärts, und in der Entfernung von nur 1500 Schritt liegen schon die Quellen der nach der Nordsee absließenden Bäche. Es liegt also nabe, zu vermuthen, daß hier in der allergunftigsten Richtung für die Schifffahrt ein Ranal herzustellen sein könnte. Ich habe diese Höhen mittelst Theodoliten in zwei Richtungen nivelliren laffen und zwar durch einen zuverläffigen Ingenieur= geographen; es ergab sich aber, daß die Höhe der niedrigsten Stelle 121 Jug beträgt. Ich muß dabei bemerken, daß auf der Höhe ein Wasser zur Speisung des Kanals nicht vorhanden ift. Außerdem würde ein Kanal, mit Schlensen gebant, wieder die Schiffsahrt hemmen. Sie müssen sich also einen Graben vorstellen, der 120+32 Fuß tief und oben 600 Jug breit sein würde. Einen folden Graben auch nur auf die Entfernung von ein paar Tausend Schritt zu führen, würde kostspielig, aber möglich sein; das Schlimme ist aber, daß das Terrain von der Höhe nach der Nordsee hin sich so allmälig abflacht. daß auf eine Entfernung von zwei Meilen der Kanal immer noch 91+32 Juß Tiefe haben müßte. Dieser Kanal würde daher viel theurer werden als der andere auf 30 Millionen verauschlagte, der noch den Vortheil hat, daß er aus dem be= festigten Rieler Hafen nach bem jedenfalls zu befestigenden Hafen an der unteren Elbe führt. Das Projekt, den Kanal von Fleusburg auszuführen, halte ich für unausführbar.

Reichstagssitzung vom 23. Juni 1873.

Weine Herren, ich werde die Diskuffion nicht lange auf= halten, aber ich glanbe, daß es doch nützlich fein kann, die fehr großen Erwartungen, die an die Ausführung des Nord-Oftseefanals geknüpft werben, einigermaßen auf ein richtiges Maß zurückzuführen. Ich thue es nicht gern, weil es ein Unternehmen ist, welches gerade einen militärischen Anten haben soll. 3d habe felbst schon im Jahre 1865 verschiedene Linien, damals von Flensburg ans, durch das Land nivelliren laffen. Abgefehen von den überans großen Schwierigkeiten, die sich dabei heraus= stellten, waren diese Linien alle zu verwerfen, nachdem nicht mehr im Alfen-Sund, sondern in der Kieler Bucht unser Kriegshafen begründet worden war. Es ist dann regierungsseitig eine Linie bearbeitet worden, die schon früher von dem dänischen Ingenieur Chriftensen als die zwedmäßigste und vielleicht einzig ausführbare bezeichnet war. In einer vortrefflichen Denkschrift bes Herrn Regierungs-Oberbauraths Lenze find die Verhältniffe dargelegt und ber Kostenanschlag auf 28 Millionen berechnet. Die Linie geht von St. Margarethen an der Unterelbe nach Edernförde. Wenn aber ber Kanal einen militärischen Angen haben soll, so muß er auch aus fehr nahe liegenden Gründen in die Kieler Bucht hineinführen, und gerade bort, zwischen Rendsburg und Holtenan, stellen sich erhebliche Terrainschwierigkeiten entgegen. Der Berr Baurath Lenge berechnet die Mehrkoften auf 10 Mil= lionen. Das sind 38 Millionen, veranschlagt vor acht Jahren. Wir wissen, wie seitdem die Preise aller Materialien und ins= besondere auch der Arbeitslohn gestiegen ift, und das tritt hier besonders in Betracht, wo es sich um eine Erdbewegung von 14 Millionen Schachtruthen handelt. Sie würden also ben Kanal heute sicherlich nicht unter 50 ober 60 Millionen herstellen fönnen. Unn, meine Herren, daß man die Zinsen dieser Summe nicht herausarbeiten wird, das, glaube ich, ist außer Zweisel, und es würde nun in Betracht treten der Nuten, welcher mit so großen Opsern sür Schisssahrt und Handel und in milistärischer Rücksicht erreicht werden könnte. Man schätzt die Zahl der Schisse, die den Oeresund passiren, jährlich auf 40 000 und glaubt, daß wenigstens der größere Theil davon den Kanal passiren wird.

In Ausfall kommen zunächst natürlich alle Schisse, die nach Norwegen, und diejenigen, die nördlich einer Linie fahren, welche man etwa aus der Mitte der Oftsee nach Hull gezogen sich benken kann. Denn diese Schiffe würden einen Umweg machen, um den Kanal zu passiren, sie würden badurch Zeit verlieren, und Zeit ist Geld, namentlich bei Dampfschiffen. Wir müffen dann ferner Rücksicht nehmen auf die klimatischen Verhältnisse. In unserem Norden ist der Kanal mindestens 100 Tage zuge= froren, ohnehin hört ja in der Oftsee im Winter die Schiss= fahrt auf, es bleibt also für den Verkehr nur das längere Sommerhalbjahr. In diesem aber fällt für den Kanalverkehr ber Hochsommer ebenfalls aus, benn bann sind keine großen Stürme und keine anhaltenden Nebel zu erwarten, und die Schiffe werden, um die Kanalkosten, die jedensalls nicht gering sein können, zu ersparen, den alten Kurs durch das Kattegat nehmen.

Der Verkehr beschränkt sich also eigentlich wohl auf die beiden Nequinoktialzeiten. Dann dürfte allerdings eine große Zahl, vielleicht eine zu große, den Kanal passiren. Der Kanal soll 31 Fuß unter dem Nivean beider Meere in einer Horizonstale von einem Meere zu dem anderen führen. Nun sind die Wasserstände in beiden Meeren oft sehr verschieden. Ein starker Westwind stant bekanntlich die Wasser der Elbe auf, und es ist nichts Ungewöhnliches, daß sie sich 12 Fuß über den mittleren Stand erheben. Derselbe Wind treibt das Wasser ans der Kieler Bucht heraus, und es giebt dort Disserenzen von 8 Fuß. Es kann also eintreten, daß 16 bis 20 Fuß Unterschiede int

Wasserstand eintreten. Das würde eine Strömung erzeugen, die nicht allein die Schifffahrt sehr hemmt, sondern auch zu kostspieligen Userbanten führen würde. Eine Schleuse wenigstens ist an der westlichen Ausmündung mentbehrlich.

Nun erfordert das Durchschlensen eines großen Schiffes  $1^{1}/_{2}$  Stunden, von kleineren Schiffen können allerdings nichrere gleichzeitig durchgelassen werden. Wenn also Hunderte von Schiffen vor der Schleuse liegen sollten, so würde die ersparte Zeit leicht wieder verloren gehen.

Run frage ich aber, meine Herren, für wen bauen wir eigentlich diesen Kanal? Ich kann mich darin irren, aber ich glaube, unsere Oftseestädte handeln nach Skandinavien und nach Rußland, unsere Nordseestädte nach England, nach Amerika 11. s. w. Ein großer Schiffsverkehr, selbst wenn ber Ranal hergeftellt ift, zwischen Danzig und Bremen ober Stettin und Hamburg würde doch wohl kaum statifinden. Wir bauen vielmehr den Kanal für Schweden und Rugland, für Amerika, Frankreich u. f. w. Nun kann man sagen, in diesem Kalle wurden diese Staaten sich auch an den Kosten der Anlage betheiligen. Bielleicht! meine Herren, aber dann würde dieser Kanal ein internationaler, es würde dann aber auch der ganze militärische Nuten verloren gehen, denn im Kriege würden wir den neutralen Kanal gar nicht benutzen können, während wir noch im letzten Kriege sehr bedeutende Versendungen nach der Jade bewirkt, selbst kleinere Kriegsschiffe durch den schon vorhandenen Giderkanal übergeführt haben. Ob der schon vorhandene Kanal mit außerordentlich viel geringeren Summen sich nicht in besseren Zustand wird versetzen laffen, das will ich dahin gestellt sein laffen.

Was nun den militärischen Nutzen betrifft, so ist behauptet worden, daß wir durch den Kanal die Möglickeit gewönnen, die Flotte von einem Meer in das andere zu bringen, also in dem einen Meere doppelt so stark aufzutreten. Meine Herren, ganz richtig ist das auch nicht. Zunächst können wir in beiden

Meeren engagirt sein. In einem Kriege mit Frankreich, dem Dänemark beiträte, können wir die Ostseessotte in der Ostsee nicht entbehren. Allerdings könnten wir unter Umständen die Schiffe der Ostseessotte in der Nordsee verwerthen; aber ich glaube, Schiffe wie den "Prinz Friedrich Karl" und den "König Wilhelm" können wir in der Ostsee gar nicht brauchen.

Ich fasse meine Aussührungen in dem einen Satz zussammen: wenn wir geneigt sind, für maxitime militärische Zwecke eine Summe von 40 bis 50 Millionen Thaler auszugeben, dann würde ich Ihnen vorschlagen, statt eines Kanals sür die Flotte eine zweite Flotte zu bauen.

## Rhein-Ems-Kanal.

Vorberathung des Gesetzentwurfs, betreffend den Ban eines Schiffsfahrtskanals von Dortmund über Henrichenburg, Münster, Bevergern, Neudörpen nach der unteren Ems.

Herrenhaussitzung vom 30. Juni 1882.

Teine Herren, der Gegenstand, der uns beschäftigt, ist im anderen Hause und auch in Ihrer Kommission auf das Gründlichste geprüft worden. Für mich und vielleicht für manche von den Herren ist es außerordentlich schwierig, die Gründe sir und gegen richtig gegeneinander abzuwägen. Wir haben auf der einen Seite Zahlen, auf der anderen Seite Erwartungen. Daß die Kanäle jemals die Zinsen des Anlagekapitals geben werden, das ist gewiß sehr zweiselhaft. Dem aber stehen auf der anderen Seite entgegen die großen Vortheile, welche der Transport von Massengütern gewährt, Güter, die zum Theil niemals auf die Eisenbahn kommen werden. Ich wollte noch sagen, dies abzuswägen, ob die Vortheile, die dadurch gewonnen werden, übers

hanpt überwiegen, und in welchem Maße sie den sinanziellen Ausfalt überwiegen, das glaube ich, kann Niemand besser als die Regierung selbst übersehen, die Regierung, welche ums diese Vorlage gebracht hat und welche gewiß die weittragenden Konsiequenzen vollständig erwogen hat. In militärischer Beziehung muß ich ja dem Ausban unseres Eisenbahnnetzes entschieden den Vorzug geben vor den Kanälen.

Man wird auf den Kanälen schwerlich jemals Truppen transportiren, doch aber wird ein ausgebildetes Kanalsystem auch in militärischer Beziehung sehr vortheilhaft sein, namentslich zur Verproviantirung unserer Grenzsestungen und Anhäufung der unermeßlichen Magazine, welche erforderlich sind sür die Operationsarmee.

Mir scheint aber, daß die Vorlage doch eigentlich sympathisch begrüßt werden könnte, namentlich vom Bergbau und der Land= wirthschaft. Der Landwirthschaft gewähren die Gisenbahnen in der That einen sehr beschränkten Ruten, und sie fommen eigent= lich nur einigen engeren Bezirken zu gute, welche an einen Haltepunkt oder Bahnhof grenzen. In weiterer Erstreckung sollen unsere voluminösen Produtte auf eine größere Entfernung fortgeführt werden; da mag man den Eisenbahntarif herunter= setzen, wie man will, der Vortheil geht schon auf der Hinfahrt verloren. In der That bilden die Eisenbahnen eher ein Hinderniß als ein Beförderniß der Güterbewegung. Wenn wir bei jedem Buge, der über unsere Felder geht, die Wagen anhalten müffen, so ist das ein großes Hemmniß. Ich glaube, meine Herren, daß die Gisenbahnen und Kanäle sich gegenseitig ergänzen müssen. Die Eisenbahn fann den Kanal nicht ersetzen und der Kanal nicht die Gisenbahn. Ich fürchte auch nicht, daß dieselben in eine vernichtende Konkurrenz treten werden. Daß dies nicht der Fall ift, sehen wir nicht bloß am Rhein, sondern wir sehen es hier in Berlin, wo aus allen Weltrichtungen acht ober neun Hauptbahnen zusammenkommen und bessenungeachtet bei der schlechten

Beschassenheit der Wasserwege ein ganz kolossaler Verkehr auch durch die Flußschiffsahrt vor sich geht. Ich hosse, daß durch den Ban der Kanäle — und ich vertraue in dieser Beziehung auf die Thatkraft unseres Ministers der öffentlichen Arbeiten und Eisenbahnen — das Eisenbahnsustem seine weitere Entwickelung sinden wird, und ohne auf die politischen Verhältnisse in unseren Nachbarländern hinzudeuten, muß ich bemerken, daß unser Eisensbahnsustem dringend noch großer Ergänzungen bedarf; aber ich hosse, daß neben dieser Ergänzung das Kanalsustem ebenfalls zu Stande kommen wird. Ich werde meinestheils für die Vorlage stimmen.

## post- und Eisenbahnwesen.

Erste Berathung des Gesetzentwurfs betreffend die Verwendung des Ueberschusses aus der Verwaltung der französischen Landessposten durch die deutsche Reichs-Postverwaltung während des Krieges 1870/71 zu Gunsten der betreffenden Beamten.

Reichstagssitzung vom 3. Juni 1872.

Per Abgeordnete Reichensperger hat erwähnt, daß nicht bloß die Postbeamten, sondern auch andere Beamte während des Feldzuges sich sehr verdienstlich gemacht hätten. Ich trete dem vollkommen bei. Meine Herren, ich möchte gern diese Gelegenheit ergreisen, um auszusprechen, wie auch die Eisenbahnbeamten sich durch die allergrößte Aufopferung und Pslichttrene ausgezeichnet haben. Wenn die Eisenbahnen im Felde den allerdings sehr großen Ausprüchen, welche die militärische Führung an sie stellte, nicht durchaus entsprechen konnten, so hat es nicht an den Beamten gelegen. Ich glaube, daß vielleicht in der Organisation des Betriebes im Felde sich Manches wird verbessern lassen; die

Pflichttrene und der Eifer der Beamten aber hat nichts zu wünschen übrig gelassen. Nun kann doch aber das Verdienst der Eisenbahnbeamten nicht das Verdienst der Postbeamten schmälern, und ich werde mit großer Freude und unbedenklich für die Vorlage stimmen.

Zweite Berathung des Nachtrags=Etats für 1871 betreffend den Nachtrag zum Post=Etat.

Es liegt hier eine Resolution vor, betreffend die allmähliche Aufshebung der Offizier-Postmeisterstellen, gegen die sich Moltke erklärte. Die Resolution wurde jedoch angenommen.

Reichstagssitzung vom 19. Mai 1871.

Die Examina gelegt worden; ich glaube, daß Jemand ein brillantes Posteyamen gemacht haben und doch ein schlechter Postbeamter werden kann. Dazu gehören gewisse persönliche Eigenschaften, große Pünktlichkeit, Pflichttreue und Fleiß, und das sind Eigenschaften, zu denen doch im Allgemeinen der Militärdienst heranzieht. Das sehen wir an der großen Nachsrage nach gedienten Militärs für die allerverschiedensten Thätigkeiten. Zeder Militär, der pensionirt wird, hat den Wunsch, wieder in eine nützliche Wirksamkeit zu treten, und eine solche gewährt ihm die Post. Ich glaube, daß der Herr General-Postmeister Mittel genug hat, zu verhindern, daß nicht-qualifizirte Subjekte in Poststellen eine rücken. Ich bitte, die Resolution abzulehnen.

Zweite Verathung des Gesetzes über die Kriegsseistungen, insonderheit die Inauspruchnahme der Gisenbahnen.

Reichstagssitzung vom 19. Mai 1871.

Ich wollte nur bemerken, daß die Militärbehörde das allers größte Interesse hat, daß die Bahnen betriebsfähig bleiben, und daß man ihnen auf keinen Fall dasjenige Material wegnehmen wird, welches zur Fortsetzung des Betriebes durchans nöthig ist.

Bweite Berathung des Gesetzentwurfs, betreffend den außerordentslichen Geldbedarf für die Reichseisenbahnen in Gsaß-Lothringen.

Bu demselben war ein Amendement eingebracht, welches noch 550000 Thaler Kosten für den Bau einer Gisenbahn von St. Ludwig bis zur Rheinhütte einschließlich der Hälfte der Kosten für eine feste Rheinsbrück und die nöthigen fortifikatorischen Anlagen verlangt.

### Reichstagssitzung vom 6. Juni 1872.

Der Frage belenchten. Wir sind davon abgegangen, Schwierigsteiten zu erheben bei den großen Stromübergängen durch Forderung sortisitatorischer Anlagen und dergleichen. Es genügt, daß die Uebergänge zerstört werden können, und das ist bei stehenden Brücken jedesmal der Fall, wenn sie zur Sprengung eingerichtet werden. Gegen eine Schiffbrücke müßten wir protestiren; Schiffbrücken bieten dem Feinde eine sehr gnte Gelegenheit zum Schlagen von Pontoudrücken, es sind die Rampen vorhanden, die an das Flußuser hermtersühren und dadurch die Sache sehr erleichtern. Vom Standpunkte der Landesvertheidigung sind beide Brücken uns willkommen, aber nicht in gleichem Maße. Die von St. Ludwig liegt auf der Bahn, welche, von Ulm nach Angs=

burg kommend, auf kurzer Strecke die Schweiz berührt und so für den Kriegsfall für uns vollkommen unbrauchbar ist. Tehlt es also an Mitteln und an personellen Kräften, beide Banten zugleich auszusühren, so ziehen wir bei Weitem die Bahn über Alt- Breisach vor. Ich werde mich aber sehr gern der von einem der Herren Vorredner vorgeschlagenen Resolution auschließen, denn meiner Meinung nach handelt es sich nur um die Priorität, welche Bahn zuerst ausgesührt werden soll.

Zweite Berathung des Gesetzentwurfs, betreffend den außerordentlichen Geldbedarf der Reichseisenbahnen in Elsaß=Lothringen.

Den Antrag Schmidt über die Wiederaufnahme der Linie Lautersburg—Straßburg in die Borlage hatte die Kommission gestrichen. Nachsdem Moltke entschieden für den Antrag eingetreten, wird die Borlage in der ursprünglichen Form wieder hergestellt.

Reichstagssitzung vom 6. Juni 1873.

neten Serren! Ich möchte Ihnen das von dem Abgeordneten Schmidt gestellte Amendement empsehlen. Ein Blick auf
die Cisenbahnkarte zeigt, daß wir von Straßburg aus drei Eisenbahnlinien in Richtung auf Westen und Süden haben, was für
die Vertheidigung gerade von Süddentschland von großem Werthe
ist. Wir können aber diesen Vortheil nicht ausnutzen, solange
wir nur zwei Linien haben, die nach Straßburg sühren. Es
ist von einem der Herren Vorredner als eine Art Luxus bezeichnet,
daß die Militärverwaltung lieber auf drei Linien als auf zwei
sahren will. Meine Herren, eine durchgehende Linie mehr ergiebt
einen Unterschied von zwei Tagen in der Versammlung der
Armee und ermöglicht daher auch einen ebenso viel früheren
Beginn der Operation, und was das zu bedeuten hat, darüber
brauche ich nach den gemachten Ersahrungen kein Wort zu vers

lieren. Gine solche britte Linie wurde nun die Lauterburglinie sein, denn ihre Vervollständigung nach rudwärts bis Germersheim ist gesichert. Die Mehrheit Ihrer Kommission ist der Ansicht gewesen, daß diese Linie nicht aus Reichsmitteln gebaut werden folle, weil die Linie verspricht, eine Inkrative zu fein, und daher von Privaten doch gebaut werden wird. Wenn Sie die Linie Lauterburg den Privaten überweisen, so verzichten Sie auf einen Ertrag für das Reich und wenden den Vortheil einer Privat= gesellschaft zu. Schließlich aber werden doch die Ausfälle in den Erträgen des Reiches bezahlt oder getragen werden müffen durch die Ginzelstaaten, welche die Matrifularbeiträge aufzubringen haben. Sie verzichten aber nicht allein auf einen Bortheil für das Reich, sondern Sie fügen ihm auch Schaden zu. offenbar wird die fürzere Linie über Lauterburg der längeren westlichen Linie eine sehr erhebliche Konkurrenz machen. hat gesagt, es sei nicht die Ausgabe des Reiches, bloß rentable Bahnen zu bauen. Gewiß nicht, meine Berren, aber wenn man vom Staate fordert, daß er die Bahnen banen foll, die kein Anderer will, weil sie keinen Ertrag liefern, so ist das doch kein Grund, ihn auszuschließen vom Bau von Bahnen, die Ertrag geben.

Man hat um gesagt, um den Nachtheil der Konkurrenz zu vermeiden: man könne ja den Privaten die Konzession eine Zeitslang vorenthalten. Diese Maßregel, meine Herren, ein an sich nütliches Unternehmen auf unbestimmte Zeit zu verhindern, würde sich gewiß nicht empsehlen. Wenn ich aber auch annehme, daß eine Privatgesellschast die Lanterburger Bahn bant, daß sie sie bald in Angriff nimmt und schnell fördert, so würde dessen ungeachtet das militärische Juteresse nicht vollständig besriedigt sein. Meine Herren, wenn wir in die Lage kommen sollten, die Armee nach Westen zu versammeln, so wird Straßburg als ein Hamptsnotenpunkt von Eisenbahnen von ganz besonderer Wichtigkeit sein. Sie wissen, daß man bereits beschäftigt ist, einen großen

Sentralbahnhof in Straßburg einzurichten. Es würde in dem bezeichneten Falle eine ungemein große Zahl von Militärs Transportzügen über diesen Bahnhof zu führen, ein großer Theil auf dem Bahnhof selbst zu debarkiren sein. Die Züge folgen Stunde auf Stunde; bevor der nächste Zug ankommt, nunß die Bahn von dem vorangegangenen geräumt sein. Es drängt sich auf eine kurze Zeit eine ganz ungemeine Thätigkeit auf einem solchen Bahnhof zusammen, die strengste Ordnung ist nöthig, und es ist klar, wie wünschenswerth es ist, daß alle Anordnungen auf dem Bahnhofe in eine Hand gelegt seien. Wenn unn aber eine Privatgesellschaft von Lauterburg baut, so werden Sie zwei Bahnwerwaltungen auf dem Straßburger Bahnhof haben, und das ist gewiß nicht wünschenswerth. Ich empsehle Ihnen angeslegentlich, zu genehmigen, daß die Lauterburger Bahn ebenfalls aus Reichsmitteln erbaut werde.

Petition des Bürgervereins in Celle, betreffend den Bau der Bahn Hannover-Harburg.

Herrenhaussitzung vom 26. März 1876.

Wom militärischen Standpunkt ist jede Bahn willkommen, und zwei Bahnen sind uns lieber als eine. Wenn ich mich aber auf den volkswirthschaftlichen Standpunkt stelle, so muß ich doch anerkennen, daß seit 1872 für alle Eisenbahnen sehr veränderte Verhältnisse eingetreten sind; nicht bloß, weil Handel und Gewerbe daniederliegen, sondern auch, weil eine sehr große Zahl von Richtungen ausgebant wurden, die vielsach bloße Konkurrenzsbahnen sind. Nun halte ich Konkurrenz im Eisenbahnbetrieb sür praktisch maussührbar, und Konkurrenz im Eisenbahnban sin eine reine Verschwendung des Nationalvermögens.

Wir haben gesehen, daß Privatgesellschaften Richtungen aus= gebant haben, von denen sie voraus wußten, daß sie nicht rentabel fein würden, nur in der Beforgniß, daß eine andere Gesellschaft sie bauen und dies sie schädigen könnte. Der Staat selbst ist als Konkurrent aufgetreten und nunfte es thun, um fein Jutereffe zu wahren, wie z. B. die große Bahn nach Wetslar, wenigstens zum Theil, Konkurrenzbahn ift. Wenn nun zwar der in Rede stehende Gegenstand durch eine Betition der Stadt Celle zur Sprache gebracht ist, so bemerte ich doch, daß wir der Regierung eine nochmalige Erwägung anheimstellen, nicht wegen ber Stadt Celle, sondern aus inneren Gründen, weil wir die Bahn für eine entbehrliche halten. Sind zwar für dieselbe bereits einige Hunderttausende aufgewandt, so scheint mir bas boch fein Grund, um nun noch ebenso viele Millionen auszugeben. — Was endlich die Verbindung von Holstein mit dem übrigen Deutschland anbetrifft, so ift sie allerdings mangelhaft, aber sie wird nicht ver= beffert durch eine Bahn von Harburg nach Hannover, sondern das Hinderniß liegt in der Beschaffenheit der Strecke Altona -Hamburg, und diese mußte zu allererst besser ausgebaut werden.

Zum Gesetzentwurf, betreffend den Erwerb mehrerer Privateisenbahnen für den Staat.

Herrenhaussitzung vom 17. Dezember 1879.

Es ist von den Herren Reserenten Ihrer Kommission berührt worden die Rückwirkung, welche die in Rede stehende Angelegensheit auch auf die militärischen Verhältnisse haben wird. Die Sache liegt sehr einsach und läßt sich mit wenigen Worten erledigen. Es ist unzweiselhaft, daß die Verstaatlichung der wichtigsten Bahnlinien des Staats im militärischen Interesse durchaus wünschenswerth ist. Die Eisenbahnen sind in unserer Zeit eins der wesentlichsten Kriegsmittel geworden; der Transport sehr großer Truppenmassen nach bestimmten Punkten ist

eine äußerst verwickelte und umfassende Arbeit, die fortwährend furrent erhalten werden muß. Jede neue Verbindungslinie bewirft eine Uenderung darin. Selbst wenn wir nicht auf allen Eisendahnen fahren, so müssen wir doch die Vetriebsmittel sämmtslicher in Anspruch nehmen, und es liegt auf der Hand, daß eine wesentliche Vereinfachung entsteht, wenn künstighin darüber nicht mit 49 Vehörden, sondern im Wesentlichen nur mit einer zu verhandeln sein würde. Meine Herren, ich verkenne durchaus nicht die Leistungen, welche wir in wichtigen Zeitabschnitten den Privatbahnen zu verdanken gehabt haben, aber ich bin überzeugt, daß ein bessers Resultat sich noch herstellen läßt.

Wie ber Staat im Fall eines Krieges Die Gelbmittel, Die bafür nöthig find, herbeizuschaffen hat, barüber, meine Herren, habe ich fein Urtheil. Ich möchte nur furz einen anderen Ge= danken berühren. Es ist befürchtet worden, daß die Emission einer sehr großen Summe von Staatspapieren das Publikum nochmals darauf bindrängen fönnte, die Kapitalien in unwirth= schaftlichen und unsicheren Unternehmungen anzulegen. Es scheint mir boch, daß die Sache gegenwärtig gang anders liegt als in ben Jahren 1871 bis 1873. Damals floffen uns die Milliarden von außerhalb zu. Es war ein Surplus von Werthen und Zahl= mitteln, die zu den bereits vorhandenen hinzutraten. Das Kapital mußte ein Unterfommen suchen und fand es leider zum Theil in schwindelhaften Unternehmungen. Es war, wie wenn Jemand nnerwartet einen großen Gewinn in der Lotterie macht, der denn auch in der Regel nicht sonderlich verwendet wird. Gegenwärtig scheint mir, handelt es sich doch mehr um einen Umtausch als um eine Bermehrung der Werthe, benn gegen die Staatspapiere verschwinden ja die Aftien der Eisenbahnen. Ich möchte glauben, daß ein großer Theil des Publifums fehr zufrieden sein wird, eine mäßige, aber sichere und vom Staate garantirte Mente zu erwerben gegen den schwankenden und in den letzten Jahren stets abnehmenden Betrag der Dividenden. Namentlich in den

besser situirten und arbeitsamen Mittelständen sind viele in Verlegenheit, wie sie ihre Ersparnisse unterbringen sollen, ich meine, sie können dies nicht besser thun als in dem Erwerb von Staatspapieren mit pupillarischer Sicherheit. Wer nur ein paar Staatsschuldverschreibungen erworben und hinterlegt hat, der wird kein Sozialdemokrat werden.

Was nun den zweiten Satz des § 4 anbelangt, so habe ich persönlich das Vertrauen, daß die Staatsregierung die ihr zusgebilligten weitgehenden Vollmachten nur im Interesse der Staatsssinanzen verwenden wird, und zwar in dem Maße aussgedehnter, wie ihr freie Hand gelassen wird, jede augenblickliche Konjunktur zu benutzen.

Ich werde für den ganzen Artikel stimmen.

Dritte Berathung des Reichshaushaltsetats: Reichseisenbahnamt, Einheitszeit.

Reichstagssitzung vom 16. März 1891.

(Moltkes lette Rede im Reichstag.)

Gestatten Sie mir wenige Worte über das bereits in einer früheren Sitzung behandelte Thema der Eisenbahneinheitszeit. Ich werde Sie nicht lange aushalten, um so mehr, da ich ganz heiser bin, weshalb ich um Entschuldigung bitte.

Daß für den inneren Betrieb der Eisenbahnen eine Einsheitszeit ganz unentbehrlich ist, ist allgemein anerkannt und wird nicht bestritten. Aber, meine Herren, wir haben in Dentschland fünf verschiedene Einheitszeiten. Wir rechnen in Norddentschsland, einschließlich Sachsen, mit Berliner Zeit, in Bayern mit Münchener, in Württemberg mit Stuttgarter, in Baden mit Karlsruher und in der Kheinpfalz mit Ludwigshafener Zeit. Wir haben also in Dentschland fünf Zonen; und alle die Uns

zuträglichkeiten und Nachtheile, denen wir befürchten an der französischen und russischen Grenze zu begegnen, die haben wir heute im eigenen Baterlande. Das ist, ich möchte sagen, eine Knine, die stehen geblieben ist aus der Zeit der deutschen Zerssplitterung, die aber, nachdem wir ein Reich geworden sind, i lig wegzuschaffen wäre.

Meine Herren, es ist von geringer Bedentung, daß der Eisensbahnreisende bei jeder nenen Station eine neue Zeitangabe sindet, die mit seiner Uhr nicht übereinstimmt. Aber von großer Wichtigsteit ist, daß alle diese verschiedenen Eisenbahnzeiten, zu welchen nun noch sämmtliche Ortszeiten hinznkommen, eine wesentliche Erschwerung für den Betrieb der Eisenbahnen sind, ganz besonders bei den Leistungen, welche für militärische Zwecke von den Eisensbahnen gefordert werden nüssen.

Meine Herren, im Falle der Mobilmachung müssen alle Fahrtlisten, die an die Truppen gehen, in Ortszeiten und in den in Süddeutschland geltenden Einheitszeiten berechnet sein. Natürslich, die Truppen und die einzubernsenden Mannschaften können sich nur nach der Uhr in ihrem Standquartier respektive in ihrer Heimath richten. Ebenso verhält es sich mit den an die Eisenbahnverwaltungen abzusendenden Fahrplänen. Nun rechnet aber die norddeutsche Eisenbahnverwaltung nur mit Berliner Zeit; es müssen also alle Tableaus und Listen umgearbeitet werden in Verliner Zeit. Diese wiederholte Umarbeitung wird leicht eine Fehlerquelle, — Fehler, die in ihren Folgen von sehr großer Tragweite sein können. Die Umständlichkeit des Versfahrens erschwert ungemein, plötzlich Dispositionen zu tressen, wie sie bei Stochungen oder Unsällen auf der Eisenbahn augensblicklich nöthig werden.

Meine Herren, schon ein sehr großer Vortheil würde es sein, wenn wir auch nur für die Eisenbahnen eine allgemeine bentsche Einheitszeit erlangten. Dafür ist vor Allem der fünfsehnte Meridian östlich Greenwich geeignet. Derselbe schneidet

durch Norwegen, Schweden, Deutschland, Desterreich und Italien; er würde eventuell geeignet sein, um später vielleicht einmal eine mitteleuropäische Einheitszeit herbeizussühren. Bei dieser Zugrundeslegung des sünfzehnten Meridians, des sogenannten Stargarder Meridians, entstehen an unseren äußersten Grenzen Zeitverschiedenheiten im Osten von 31, im Westen von 36 Minnten. Meine Herren, an viel größere Differenzen hat man sich in Umerika, an kleinere in Süddentschland leicht gewöhnt.

Aber, meine Herren, eine Einheitszeit für die Eisenbahnen beseitigt nicht alle die Uebelstände, welche ich in 'Kürze erwähnt habe; das ist nur möglich, wenn wir für ganz Deutschland eine einheitliche Zeitrechnung erlangen, d. h., wenn alle Ortszeiten absgeschafft werden.

Dagegen bestehen nun im Publikum allerlei Bedenken ich glaube, mit Unrecht. Allerdings hat sich die schwerwiegende Antorität der Gelehrten unserer Stermvarten in diesem ablehnenden Sinne ausgesprochen. Meine Herren, die Wissenschaft verlangt weit mehr als wir; sie ist nicht zufrieden mit einer bentschen Einheitszeit, auch nicht mit einer mitteleuropäischen, sondern sie will eine Weltzeit, und das gewiß mit vollem Recht, auf ihrem Standpunkt und für ihre Zwecke! Aber diese Welt= zeit, welche auf dem Meridian von Greenwich basirt, kann un= möglich in das tägliche Leben eingeführt werden, man müßte benn alle Ortszeiten beibehalten. And was die Gifenbahnen betrifft, haben alle Jachmänner sich bagegen ansgesprochen. — Meine Herren, die Gelehrten der Sternwarten fagen: wir erkennen an, daß für die Cisenbahnen eine Ginheitszeit nöthig ist, - gut, sie mögen sie haben, aber sie mögen sie für sich behalten, sie follen sie nicht in das öffentliche Leben überführen wollen; denn mm ein kleiner Theil des Publikuns verkehrt überhandt auf der Cisenbahn. Da möchte ich nun doch erwidern, daß ein noch viel kleinerer Theil des Publikums Aftronom, Geodät ober Meteorologe ist. Wenn die Wissenschaft an gewissen Bunkten

Untersuchungen und Beobachtungen anzustellen hat, so kann man ihr überlassen, die genane Ortszeit dieser Punkte zu bestimmen. Das ist eine Arbeit, die einmal und in aller Ruhe im Studirzimmer gemacht werden kann. Unsere Eisenbahnbeamten sollen aber das wiederholentlich im Orange der Geschäfte, vielleicht der Ereignisse sertigstellen. — Uebrigens ist die Zahl der auf den Eisenbahnen Verkehrenden keine geringe. Man hat nachgerechnet, daß im Jahre auf den Kopf der Bevölkerung 7 Eisenbahntouren fallen. Die vornehmsten Reisenden, meine Herren, sind die Truppen, die zur Vertheidigung des Landes an die Grenze geschafft werden müssen, und die wohl weitgehendste Berückssichtigung verdienen.

Run hat man Bedeuken getragen, daß die Nebertragung dieser gemeinsamen Zeit in das bürgerliche Leben Störungen verursachen würde. Es ist besonders hervorgehoben worden, welche Unzukömmlichkeiten es für die Fabriken und die Judustrie haben würde.

In dieser Beziehung muß ich mich doch gegen die früheren Aussiührungen des Kollegen v. Stumm wenden. Wenn die Zeitdifferenz von dem fünfzehnten Grade dis zu irgend einem anderen Orte, z. B. Neuntirchen (etwa 29 Minuten), bekannt ist, so kann es nicht schwer sein, den Tarif, der in der Fabrik ausgehängt ist, danach zu modifiziren. Will der Fabrikherr im März seine Arbeiter dei Sonnenaufgang um 6 Uhr versammelt haben, so würde der Tarif sie um 6 Uhr 29 Minuten bestellen. Brancht er sie im Februar um 6 Uhr 10 Minuten, so giebt der Tarif 6 Uhr 39 an n. s. w.

Was dann die ländliche Bevölkerung betrifft — ja, meine Herren, der ländliche Arbeiter sieht nicht viel nach der Uhr, er hat zum großen Theil keine; er sieht sich um, ob es schon hell ist, dann weiß er, daß er bald von der Hofglocke zur Arbeit gerusen wird. Wenn die Hofuhr verkehrt geht, was in der Regel der Fall ist, wenn sie eine Viertelstunde zu früh geht,

dann kommt er allerdings eine Biertelstunde zu früh zur Arbeit; allein er wird auch nach derfelben Uhr eine Viertelstunde früher entlassen: die Arbeitsdauer bleibt dieselbe.

Meine Herren, im praktischen Leben wird sehr selten eine Pünktlichkeit, die mit Minnten rechnet, gefordert. Es ist an vielen Orten üblich, daß die Schuluhr 10 Minnten zurückgestellt wird, damit die Kinder da sind, wenn der Lehrer kommt. Selbst die Gerichtsuhr wird vielsach zurückgestellt, damit die Parteien sich versammeln, bevor das Versahren beginnt. Umgekehrt, in den Dörfern, welche nahe an der Eisenbahn liegen, stellt man in der Regel die Uhr einige Minnten vor, damit die Leute den Zug nicht verpassen. Ja, meine Herren, selbst dies hohe Haus statuirt doch eine akademische Viertelstunde, die auch zuweilen noch etwas länger wird.

Nun hat man uoch den Unterschied zwischen Sonnenzeit und mittlerer Zeit angeführt. Der Herr Abgeordnete v. Stumm hat ganz Recht, daß diese Differenz zu Zeiten den bereits bestehenden Differenzen hinzugefügt wird. Aber, meine Herren, es ist positiv und negativ damit zu rechneu; zu gewissen Zeiten ist die Differenz zuzuzählen, zu anderen Zeiten ist sie abzuziehen. Den Klimax von 16 Minnten erreicht sie im Jahre doch auch nur an vier Tagen. Meine Herren, hat irgend Jemand von uns, der pünktlich nach einer richtiggehenden Uhr lebt, jemals bemerkt, daß er in einem Vierteljahre bis zu 16 Minnten zu früh zu Tische gegangen ist oder zu früh zur Kuhe sich zurücksgezogen hat und in dem solgenden Vierteljahre zu spät? Ich glanbe nicht.

Meine Herren, gerade der Umstand, daß diese doch nicht unerhebliche Differenz zwischen Sonnen- und mittlerer Zeit dem großen Publikum gar nicht bekannt ist, von ihm nie empfunden wird, scheint mir doch zu beweisen, daß die Besorgnisse, welche man wegen Abschaffung der Ortszeiten hegte, nicht begrünset sind.

Meine Herren, wir können ja hier nicht durch Abstimmung oder Majoritätsbeschluß eine Einrichtung feststellen, die nur auf dem Wege der Verhandlung im Vundesrath, vielleicht später durch internationale Verhandlungen in die Wege zu leiten ist. Aber ich glaube, daß es diese Verhandlungen erleichtern wird, wenn der Reichstag sich sympathisch für ein Prinzip ausspricht, welches in Amerika, in England, in Schweden, in Vänemark, in der Schweiz und in Sübdentschland bereits ohne wesentliche Störungen zur Geltung gekommen ist.

## Bur Befestigung von Köln und Strafburg.

Erste Lesung des Gesetzentwurfs über die Geldmittel zur Umsgestaltung deutscher Festungen.

Der Gesegentwurf bestimmt unter Anderem, daß die Festungen Spandan und Köln die Kosten der Stadterweiterung tragen sollten. Der Abgeordnete Reich ensperger (Kreseld) spricht sich dagegen aus und bestürwortet die Erhaltung der mittelastersichen Thorthürme in Köln.

Neichstagssitzung vom 27. März 1873.

Euf die aussührliche und scharssinnige Rede des Herrn Vorredners möchte ich nur ein paar Worte bemerken. Die Sache liegt nach meiner Ansicht sehr einfach.

Das militärische Interesse ersordert die Verstärkung des Platzes Köln. Wir bewirken dies durch Verlegung von vorsgeschobenen Werken, woraus der Stadt Köln der nicht unerhebsliche Vortheil erwächst, daß ein Bombardement, wenn nicht ganz unmöglich gemacht, doch wesentlich erschwert werden wird. Ein militärisch es Interesse, die Stadtenceinte zu erweitern, liegt nicht vor, diese Erweiterung liegt lediglich im dringendsten Interesse der Stadt. Wer innerhalb der Stadt davon Vortheil

hat, das ist eine andere Frage. Es könnte nun diese Erweiterung erfolgen, indem man — ich will sagen 6 Millionen mehr auf die Rechung gesetzt hätte; wer hätte das aber aufbringen müssen? Die Gesammtheit der Steuerzahler, also die sehr große Zahl derer, die gar kein Juteresse an dieser Erweiterung haben kann. Es scheint mir daher doch auch durchaus billig, daß eben die Stadt selbst einen Beitrag giebt.

Was die schönen alten Thorthürme anbetrifft, so waren sie in dem gegenwärtigen Zustande von Köln ein offenbarer militärischer Nachtheil, sie indizirten dem Feinde die Punkte, von wo aus Ausfälle kommen können, wo stets die lebhasteste Passage ist und wogegen sich sein Fener richten konnte. Dieser Nachtheil würde wegfallen, wenn die Stadtenceinte von Köln vorgerückt wird, und dann würden, glaube ich, die schönen Denkmale ohne Nachtheil fortbestehen können.

Interpellation von Guerber über den Vertrag mit Straßburg wegen Erwerbung der durch die Hinausschiebung der Umswallung entbehrlich werdenden Grundstücke.

Reichstagssitzung vom 7. Februar 1876.

Per Herr Juterpellant hat gemeint, daß ich eine Anfrage an die Stadt Straßburg gestellt hätte, ob sie eine Erweiterung wünscht. So wenigstens habe ich verstanden. Ich habe dazu niemals den Auftrag gehabt. Bei meiner Anwesenheit in Straßsburg habe ich allerdings mich erfundigt, nach welcher Seite eine Erweiterung der Stadt wünschenswerth sein könnte.

Der Herr Juterpellaut hat das militärische Juteresse voransgestellt. Meine Herren, auch uns ist es erwünscht, innerhalb der Festung eine wohlgebaute Stadt mit breiten Straßen zu haben statt einer eng zusammengedrängten; aber ein dringendes

militärisches Interesse für die Erweiterung der Stadtenceinte liegt durchaus nicht vor, nachdem wir die detachirten Fortsfertig haben. Diese Erweiterung ist lediglich im Interesse der Stadt oder wenigstens vorzugsweise.

Der Herr Vorreduer hat gemeint, daß die Stadt nach der allerunzwecknäßigsten Seite erweitert werden soll. Meine Herren, die Stadt kann gegen Osten, wo die Citadelle liegt, nicht erweitert werden; gegen Siden liegt die Jumdation und sumpfiges Terrain, dahin wird sie auch nicht erweitert werden. Soviel ich weiß, wird sie gegen Besten und Norden, nach Contades zu, geöffnet, also nach der besten Gegend hin, in welcher die Erweiterung stattsinden kann. Es haben ja auch andere Städte bedeutende Summen gezahlt, damit sie Bampläße gewinnen, zuleßt z. B. Stettin.

Meine Herren, eine Stadt wie Straßburg, nach alledem, was für sie geschehen ist und was für sie zu thun beabsichtigt wird — die Gründung der Universität, die Leitung von Kanälen, die Führung der Eisenbahn —, nach alledem läßt sich mit Bestimmtheit vernnthen, daß diese alte dentsche Stadt einen großen Lufschwung ersahren wird, sobald sie nur Ranm erhält, sich zu erweitern.





# II. Politische und militärische Einzelfragen.

## Bum Gesethentwurf über das Bundesschuldenwesen.

Im Zusammenhang mit der vom Reichstage des Norddeutschen Bundes am 22. Oktober 1867 angenommenen Auseihe von 10 Millionen Thalern jur Erweiterung ber Bundes-Rriegsmarine und jur Herstellung ber Ruftenvertheidigung war ein Gesetzentwurf über das Bundesschuldenwesen ein= gebracht worden. Ein vom Reichstag zu diesem Geseh, trop des entschiedenen Widerspruches des Bundeskanzlers, angenommener Antrag, welcher die civilrechtliche Berantwortlichkeit der Beamten der Bundesschuldenkommission und beren gerichtliche Verfolgbarkeit burch ben Reichstag aussprach, brachte das Gesetz in der Session 1867 zum Scheitern. Der Entwurf wurde in der folgenden Session wieder eingebracht und gelangte am 21. April 1868 zur Debatte. Auch diesmal war der von der Bundesregierung so lebhaft angefochtene Antrag von Mignel wieder eingebracht worden. In der Rommiffion fiel er mit Stimmengleichheit, im Plemm murde er trot einer sehr scharfen Rede bes Grafen Bismard mit 131 gegen 114 Stimmen Der Gesetzentwurf wurde jett sofort zurückgezogen, es angenommen. erging gleichzeitig der Befehl, alle nicht absolut erforderlichen Arbeiten für die Marine theils ganz einzustellen, theils erheblich zu beschränken. war ber erfte schärfere Konflitt zwischen Reichstag und Bundesregierung. Wie fehr Moltke von diefer Frage bewegt wurde, zeigt uns ber Entwurf einer Rebe, in der er eindringlichst bavor warnte, einer Theorie guliebe die praktischen Bedürsniffe des Landes zu vernachlässigen, er richtete an bas haus die eindringliche Bitte, "auf Mittel zu finnen, wie den Konfequenzen des Antrages abzuhelsen sein wird." Solche Mittel wurden gesunden, indem man sich dahin einigte, die Verwaltung der Marineanleihe der preußischen Staatsschuldenverwaltung unter Aufsicht des Bundeskanzlers und einer aus Bundesrath und Reichstag gebildeten Bundesschuldenskommission zu übertragen. Am 15. Juni kam das Kompromiß mit 151 gegen 41 Stimmen zu Stande. Als die Opposition hierbei den großen Aufwand für Kriegszwecke angriff, nahm Moltke Veranlassung, die durch die Verhältnisse gebotene und nur durch eine starke Armee und Flotte ausrecht zu erhaltende Desensivpolitik des erst noch zu einigenden Deutschlands zu rechtsertigen.

### Entwurf zu einer Rede.

Wir haben bei § 7 des Gesetzes über Kontrole der Staatsschulden einmal wieder vor dem Bestreben gestanden, die Staatsmaschine zu regelu, daß jeder Theil derselben unr innershalb begrenzter Schranken thätig wird, daß nirgends eine willstürliche Bewegung möglich, daß überhaupt nichts in ihrem Gange klappert.

Meine Herren, hüten wir uns, die Schrauben allzu fest anzuziehen, wir vermehren die Reibung, die Maschine wird still stehen oder explodiren.

Wir waren auf bem Wege, durch gute Gesetze das Beste des Landes in praktischer Weise zu fördern, da plötzlich wird uns eine Theorie entgegengestellt, die zwar nicht die volle Ministerverantwortlichkeit, aber ein Stück davon ist.

Die Geschichte aller Länder hat gezeigt, daß es unmöglich ist, diese Theorie zu verwirklichen.

Wenn Karl I. von England seine Minister der Berantwortlichkeit preisgab, so folgte er ihnen acht Jahre später auf das Schafsot, und wenn heute der Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika vor Gericht steht,\*) so wird die Folge sein entweder Freisprechung oder das Aushören der Staatssorm, welche diese Verantwortlichkeit sordert.

<sup>\*)</sup> Präsident Johnson, Lincolns Nachsolger, war wegen seiner Hinneigung zu den Secessionisten vom Kongreß in Anklagezustand versetzt worden.

Der Kommandirende einer Armee, welcher im Begriff steht, ein Unternehmen auszusühren, dessen Folgen nie gesichert sind, oder der Staatsmann, der eine große Politik zu leiten hat, wird sich nicht durch die Besorgniß abhalten lassen, daß er vor ein Kriegsgericht gestellt oder vor das Stadtgericht zu Berlin eitirt werden kann. Er trägt eine ganz andere Berantwortung vor Gott und seinem Gewissen sir das Leben von Tausenden seiner Lente und das Wohl des Staates; er hat mehr zu verlieren als bloß seine Freiheit oder sein Bermögen.

Politische Verbrechen werden nur bestraft, weil sie mißlungen sind. Vergeblich ist das Streben, das Leben eines Staats in einen Gesetzesparagraphen einzusperren.

Wenn der Feldzug von 1866 verloren ging, so würde — nicht Herr Lasker oder Herr Twesten — vielleicht eine bluts dürstige Versammlung das Hampt des Ministerpräsidenten Grasen v. Vismarck=Schönhausen gefordert haben, welches jetzt glücklicherweise wohlbehalten auf seinen Schultern sitzt.

Ob sie es bekommen hätten, ist noch eine andere Frage, aber in Theorie hätten sie es unzweiselhaft fordern können, denn es sind Staatsgelder, und zwar sehr bedentende, ausgegeben worden, ohne daß das Abgeordnetenhans sie vielleicht mit der Majorität einer Stimme zwor bewilligt hätte.

Da die Sache so gut ging, so haben wir statt dessen die Judemnität.

In dem nenesten Fall haben wir nun, dank einer Anzahl Stimmen, welche habituell stets gegen die Regierung votiren, eine schwache Majorität für den § 7 gehabt, welche die Bestrebungen der Regierung lahm gelegt hat. Allseitig wird zusgestanden, daß wir eine Flotte branchen, aber wie soll die Marineverwaltung Kontrakte auf eine Reihe von Jahren absschließen, wenn in jedem die unberechendare Fluktuation in den Beschlüssen des Hausen die Mittel abschneiden kann, ihren Beschlüssen nachzukommen!

Wir branchen eine Küstenbesestigung, und wir branchen sie vielleicht in naher Zukunft, um die Reichthümer unserer Handelsstädte zu schützen, aber dieses praktische Bedürfniß umß unbestriedigt bleiben, dis wir uns über eine Theorie geeinigt haben werden.

Meine Herren Antragsteller, ich glaube, daß Sie über Ihren Sieg selbst erschrecken müssen und daß das Haus Ihnen keinen größeren Dienst hätte leisten können, als Ihr Amendement abzulchnen; Ihrem patriotischen Gefühl keinen größeren Dienst leisten, als auf Mittel zu sinnen, wie den Konsequenzen Ihres Antrages abzuhelsen sein wird.

#### Reichstagssitzung vom 15. Juni 1868.

enormen Ausgaben, welche in ganz Europa für Militärzwecke gemacht werden, für Friedenszwecke verwendet werden könnten? Aber auf dem Wege, wie einer der Herren Vorredner es gemeint hat, auf dem Wege der internationalen Verhandlung wird das sicherlich nie zu Stande kommen. Es ist ja der Arieg nur die Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln. Ich sehe für den Zweck nur eine Möglichkeit, und das ist, daß im Herzen von Europa sich eine Macht bilde, die, ohne selbst eine erobernde zu sein, so stark ist, daß sie ihren Nachbarn den Arieg versbieten kann.

Eben deswegen glaube ich, daß, wenn dies segensreiche Werk jemals zu Stande kommen soll, es von Deutschland aussgehen wird — aber, meine Herren, erst dann, wenn Deutschland stark genng ist, das heißt, wenn es geeinigt sein wird.

Auch im Militär, meine Herren, verfolgen wir die Fortschritte der Wissenschaft und die Erfindungen, die anderwärtsgemacht werden; aber die Erfindung ist noch lange nicht das,

was aus ihr geschafft werden soll; es kommt darauf an, sie fertig hinzustellen. Unser vortressliches Zündnadelgewehr ist vor langen Jahren ersunden, wir haben aber mehr als 20 Jahre gebraucht, um daraus eine wirklich kriegsbrauchbare Wasse in einer Million von Exemplaren herzustellen. Es würde also lange nicht genügen, zu bevbachten, was anderwärts geschieht, sondern wir müssen selbst darin vorgehen. Es ist gesagt worden, daß die humane russische Regierung die Johlgeschosse abgeschafft wissen will. Meine Herzen, es handelt sich dabei wohl eigentlich nur darum, daß man in Russland explodirende Gewehrkugeln nicht einzusühren wünscht; daß die russische Regierung Granaten und Schrapuels abschaffen wird, solange die andern Nationen sie sühren, daran zweisse ich sehr.

Es ist uns ferner gesagt worden, daß die Geschütze schließlich alle Panzer durchbrechen; wenn der Herr Redner diese Verssicherung uns geben kann, so würden wir sehr kostspielige Verssuche sparen können, ich fürchte aber, daß wir vielleicht zwei Kriege zu sühren haben, ehe diese Frage entschieden ist, in denen wir sowohl Panzerschiffe als Vesestigungen brauchen. Wie übershaupt das Argument gegen die Vesestigung des Hasens von Kiel gekehrt werden kann, begreise ich nicht; es scheint mir eher das Gegentheil zu beweisen. Meine Herren, unsere Nachbarn wissen alle recht gut — auch die, welche so thun, als ob sie es nicht wüßten —, daß wir sie nicht angreisen wollen; aber sie sollen auch wissen, daß wir uns nicht angreisen lassen wollen.\*)

Dazu branchen wir Armee und Flotte, und ich vertraue dem Patriotismus des Hohen Hauses, daß Sie das von der Regierung gebotene Gesetz annehmen werden.

<sup>\*)</sup> Bergl. dazu Seite 16, zweites Alinea, wo genau dieselbe Wendung.

In derselben Sitzung weist Moltke eine irrthümliche Deutung, die seine Rede gefunden, in kurzer Bemerkung zurück.

Teine Herren! Ich hoffe, mich nicht weiter von dem Artifel 1 zu entfernen als meine Herren Vorredner, indem ich hier nur kurz berichtige, daß ich nicht gesagt habe, wir brauchten die Einigung Deutschlands, um ein großes Heer und Flotte zu haben, sondern umgekehrt, daß wir Heer und Flotte brauchen, um zu jener Einigung zu gelangen, die dann hoffentlich einmal zu einer Herabsetzung dieser großen Ausgaben führen könne.

## Wahlberechtigung für Armee und Flotte.

Zweite Berathung des Reichswahlgesetzes.

Bei § 2, nach welchem die Wahlberechtigung für Armee und Flotte ruht, solange die betreffenden Personen im aktiven Dienste sind, hatte das Verhältniß der Reserven Anlaß zu Beanstandungen gegeben, insofern es zweiselhaft erschien, wann dieselben im aktiven Dienst seien, doch wurde der Artikel in der von Moltke gewünschten Fassung angenommen.

Reichstagssitzung vom 19. März 1869.

Im gewöhnlichen Friedensstande ist ja die Reserve und die Landwehr in ihrer Heimath und hat das volle und unbesschränkte Recht, zu wählen. Eine Beschränkung tritt nur dann ein, wenn sie zur Fahne gerusen wird. Wann ist aber Landwehr und Reserve unter der Fahne? Das ist am Vorabend eines Arieges. Wollten Sie da die Ordnung der Armee dadurch lockern, daß Sie einen Theil derselben in das politische Treiben hineindrängen?

Meine Herren! Seien wir froh, daß wir in Deutschland eine Armee haben, die nur gehorcht. Blicken wir auf andere Länder, wo die Armee nicht die Schutzwehr gegen die Nevolution ist, sondern wo diese aus der Armee hervorgeht.

Ich empfehle Ihnen bringend, niemals die Hand dazu zu bieten, daß es bei uns anders werde.

Ich glaube kann den Einwurf noch berühren zu sollen, daß die Regierung möglicherweise die Reserve einberusen würde, um einen Einfluß auf die Wahlen zu erzielen, um gewisse Stimmen Ihnen zu entziehen. Sie sehen, daß hier die Regierung auf eine große Zahl von konservativen Stimmen freiwillig verzichtet, denn bei einer ganz legalen Einwirkung werden in der Armee konservative Stimmen immer zu erzielen sein.

Beiläufig bemerke ich noch, daß die ganze Frage sich doch eigentlich um etwas sehr Erhebliches nicht dreht, weil vielleicht neun Zehntel der ganzen Arnice, die bei der Fahne ist, unter 25 Jahren sein wird.

Das Amendement, welches vorschlägt, statt "im aktiven Dienste" zu setzen "unter der Fahne" ist das Einzige, mit dem ich mich einverstanden erklären könnte. Ich bitte daher meinersseits, alle übrigen Amendements abzulehnen und mit dieser Modifikation die Regierungsvorlage annehmen zu wollen.

### Befreiung der Militärpersonen von der Kommunalstener.

Von Hagen ist ein Antrag eingebracht worden auf Ausbebung der Präsidialverordnung vom 22. Dezember 1868, betreffend die Amwendung der in Preußen geltenden Vorschriften über die Heranziehung von Militärpersonen zu Kommunalstenern im Vundesgebiete; dazu liegen dreizehn Vetitionen aus Sachsen, Gera, Braunschweig vor, welche ein entsprechendes Verlangen stellen. Der Antrag wird abgelehnt, doch erklärt sich die Mehrsheit damit einverstanden, daß die Frage im Sinne der Einheit des Vundesheeres gesetzlich geregelt werden müsse.

Reichstagssitzung vom 28. Mai 1869.

Ich beabsichtige nicht, über die Rechtsgültigkeit der Präsidialsverordnung zu sprechen, sondern über nähere Gegenstände. Es ist viel darüber gestritten, ob dieser Gegenstand in die Kommunals

oder in die Militärgesetzgebung fällt. Ich habe darauf auf= merksam zu machen, daß durch die preußische Kommunal= und Militärgesetzgebung der Grundsatz leitend ift, daß das aftive Militär befreit ift von allen Steuern. Diese Befreiung hat ihren Grund und findet ihre Berechtigung darin, daß bas Gin= tommen des Militärs bemessen ift nach dem Bedürfniß. Preußen ein nationales Beer aufstellte, da ift diesem zu seiner Existenz bewilligt worden, was nach damaligen Berhältnissen als nothwendig und auskömmlich erachtet wurde, nicht mehr und nicht weniger. Es konnte also niemals die Absicht des Geset= gebers sein, daß von dem, was zur Erreichung eines bestimmten und wichtigen Zweckes als nöthig befunden wurde, daß davon später irgendwelche Abzüge gemacht werden sollten. Allerdings war es nicht angänglich, aus äußeren Gründen bas Militär von den indirekten Steuern, die ja damals schon bestanden, zu be= freien. Die Befreiung aber von den direkten Steuern hat durch eine lange Reihe von Jahren hindurch unangefochten bestanden; erst als im Laufe von Dezennien die Preise aller Lebensbedürf= niffe sich nahezu auf die doppelte Bohe steigerten, wurde, ohne daß die vor einem halben Jahrhundert normirten Gehälter bis dahin irgend eine nennenswerthe Aufbesserung erfahren hatten - ber Lieutenant hat 4 Thaler bekommen -, erst da, es war bald nach den Wirren der 48er Jahre, wurde das Militär jum erften Male gu ben bireften Rlaffen= und Ginkommenfteuern herangezogen. Meine Herren, es ist nun diese in der Natur ber Sache begründete Immunität nicht etwa eine speziell preußische Einrichtung; derselbe Grundsatz findet Anwendung auch in den meisten anderen Armeen, nicht in allen, z. B. nicht in der nord= amerikanischen, welche dem Staate und den Kommunen steuert und hoch stenert; Alles, was ich dazu zu bemerken habe, ist, daß der amerikanische Lieutenant 120 Thaler, der preußische Lieutenant 26 Thaler bezieht.

Ich werde Ihre Geduld nicht ermüden mit den Verhält= nissen unserer großen Nachbararmeen, ich beschränke mich darauf, Ihnen eine Armee zu nennen, die mehr Beifall sinden wird, die von Vielen noch jetzt als das anzustrebende Ideal hingestellt wird, ich meine die Schweizer Armee.

Meine Herren, da finden Sie nun in dem neuesten Entswurf zu einer Militärorganisation der Eidgenössischen Armee im § 187 Folgendes ausgesprochen: "Alle im Eidgenössischen Militärsdienste stehenden Personen, die für den Dienst erforderlichen Militäressesten, Armeesuhrwerke, Lebensmittel und Getränke sind von Bezahlung aller Arten Steuern, Abgaben und Konsumsgebühren in den Kantonen und Gemeinden befreit.

"Dasselbe gilt auch von den Militäranstalten und Werkstätten der Eidgenossenschaft, deren Betriebsfonds mit keinerlei Kantonal= oder Gemeinde=Steuer belastet werden dark."

Sie sehen also, daß in einer Nepublik und in dem aufsgeklärten Jahre 1868 dieser Gedanke einer völligen Steuersfreiheit des Militärs als etwas ganz Selbstverständliches beshandelt wird.

Ich sagte schon, daß man bei uns im Jahre 1851 von diesem Prinzip abgewichen ist: wir werden zu den direkten Steuern herangezogen. Unsere Verhältnisse sind sehr durchsichtig, denn Jeder weiß, was wir an Schalt, was wir für Emolumente haben, und wir werden zum vollen Vetrage herangezogen. Dasgegen ist im Eutserntesten nichts zu sagen, sosern wir überhaupt steuern sollen; freilich bliebe zu wünschen, daß man dann auch in anderen Verusstlassen zu derselben vollständigen Klarheit durchdringen könnte, wo dann die Einkommensteuer wohl beseutend mehr einbringen würde wie jetzt.

Meine Herren, ich gehe nicht zurück auf das Allgemeine Landrecht, welches ja die Befreiung von allen persönlichen Lasten des Militärs ganz bestimmt ausspricht, ich erinnere Sie nur an die freudig begrüßte Städteordnung von 1808, welche, indem sie

bie Städte der Ginwohnerzahl nach klassissirt, ganz bestimmt ausspricht: Das Militär zählt nicht mit. Das Militär gehört eben weder zu ben Schutzbefohlenen, noch zu ben Bürgern, es besteht für sich, es ist so eingerichtet, daß es für sich bestehen fann. Die Armee hat ihre Handwerker und ihre Rünftler, sie hat ihre Röche und ihre Musiker, sie hat ihre Nerzte und ihre Beiftlichkeit, fie richtet fich überall felbst ein. Sie wiffen, meine Herren, daß wir unsern Aufenthalt nicht wählen können, wir find barin beschränkter als selbst die Civilbeamten, denn bei ihnen kommt in den unteren Stellen überhaupt felten eine Bersetzung vor, und ein Civilbeamter kann, wenn er will, eine An= stellung ablehnen, wenn sie ihn nach einem Orte führt, wo er nicht bestehen zu können glaubt. Wir können das nicht. Beiläufig gesagt, finde ich allerdings die Besteuerung der Civil= beamten gerade so inkonsequent wie die des Militärs. Man exemplifizirt auf die Civilbeamten und sagt: Es ist doch unbillig, daß das Militär nicht mit zu den Steuern herangezogen wird, wo die Civilbeamten steuern. Ja, meine Herren, ich bin der= selben Meinung, aber die Unbilligkeit liegt nicht darin, daß das Militär frei ist, sondern sie liegt darin, daß die Civilbeamten bezahlen müssen.

Wir werden also nun, ohne gefragt zu sein, nach irgend einer Stadt verlegt und stehen dort der Kommune gegenüber ohne jegliches Recht. Wie wollen Sie uns nun der Kommune gegenüber eine Pflicht auserlegen? Wir wählen die Obrigkeit der Stadt nicht, wir haben keinen Theil an dem Bürgerversmögen, wir erfahren nichts über seine Verwaltung und wir haben nicht mitzusprechen bei seiner Verwendung. Es ist uns auch ganz gleichgültig, ob die Stadt sich ein Kathhaus baut oder eine Markthalle, ob sie eine Badeanstalt gründet oder ein Svital.

Wird der Soldat frank, so kommt er nicht in das Bürgersspital, sondern in das Militärlazareth; wird er invalide, so

nimmt sich nicht die Stadt seiner an, sondern der Militärsiskus muß für ihn sorgen.

Wird er erwerbsunfähig, hülfsbedürftig, so geht er in sein heimathliches Dorf zurück, in seine spezielle Kommune, die Stadt thut nichts für ihn. Die Stadt schenkt uns keinen Exerzirplatz, keinen Schießstand, wir müssen Beides erwerben und uns selbst einrichten; die Stadt giebt uns kein freies Quartier, denn wir bezahlen dafür den Servis, und wenn der Servis nicht ausreichend ist, so wissen Sie, daß die Militärverwaltung sehr gern geneigt ist, ihn zu erhöhen, wenn Sie nur die Mittel bewilligen wollen, aus denen das geschehen kann. Meine Herren, das Militär ist also in der That in der Stadt, wo es garnissonirt, ein Gast, nicht in dem Sinne, wie Sie vielleicht Jemand bei sich aufnehmen, ihn verpstegen, ihn zum Abschied noch beschenken; nein, meine Herren, ein Gast, der seine Rechnung bezahlt.

Man hat nun wohlwollend das Militär bedauert: indem man den Soldaten verhindere, die Kommunalsteuer zu bezahlen, beraube man ihn jeder Heimath, stelle die Arniee ankerhalb des Volkes. Meine Herren, wo ist denn bei uns überhaupt die Rede von einem Gegensatze zwischen Militär und Volk? Derselbe Mann, der voriges Jahr Bolk war, der ist dieses Jahr Militär und in zwei Jahren ist er wieder Bolf. Die Armee ist ein Theil des Bolkes und nicht der schlechteste, und es ist wirklich nicht nöthig, ihr erst eine Stener aufzuerlegen, um das zu ihrem Bewußtsein zu bringen. Was dann die Beimath an= betrifft — ja, ein Bataillon hat nach seiner mittleren Kopf= stärke 568 Heimathen, in seiner Gesammtheit aber wurzelt es nicht in ber Garnison, die Garnison ist nicht seine Bestimmung und wird nie seine Heimath, und wenn es 50 Nahre ba ftunde, ohnehin wechseln seine Bestandtheile fortwährend. Die Beimath der Armee ift das Baterland, ift der Bereich des ganzen Nord= deutschen Bundes, wohin sie der König schickt.

Nun sagt man und: Ja, das Militär nimmt aber boch Theil an all den vielen und schönen Einrichtungen, die es in den Städten vorfindet. Ja, meine Herren, wir nehmen Theil in einem gewissen, möglichst beschränkten Grade, nehmen Theil, soweit man überhaupt Niemand verhindern kann, theilzunehmen, nicht mehr als an Luft und Licht. Die Stadt erlaubt uns zwar, auf ihrem Trottoir spazieren zu gehen, aber sie pflaftert für uns keine Strafe, fie gundet um unsertwillen nicht eine Gasflamme mehr an, sie hat es nicht nöthig, wegen bes Militärs einen Nachtwächter anzustellen, benn wir bewachen uns selbst bei Tage und bei Nacht. Wenn Sie nun bennoch baranf bestehen, daß das Militär boch theilhaft wird gewiffer Bor= theile in den Städten, so frage ich: Gewährt deun das Militär ben Städten nicht etwa auch Vortheile? und sollten diese Vor= theile nicht ganz überwiegender Art fein? Meine Herren, worauf gründet sich denn der Flor, das Wachsthum, das Gebeihen ber Städte? Doch wohl auf bas Wohlergehen, auf bie Machtentwickelung und die politische Stellung bes Staates überhaupt.

Man hat mir gesagt, daß hier in Berlin nach den opfersvollen Kriegen zu Anfang unseres Jahrhunderts Grundstücke vielleicht 20000 Thaler werth waren, die heute vielleicht 120000 Thaler und mehr werth sind. Nun, meine Herren, zwei verlorene Feldzüge könnten den Werth der Grundstücke in Berlin und in anderen Städten auf das frühere Niveau heradsdrücken, und was das sagen will, wo zwei Drittel oder drei Viertel aller Grundstücke mit Schulden belastet sind, das branche ich nicht weiter auszussühren. Aber hier, wo es sich darum handelt, dem Militär eine neue und nach meiner besten Ueberzeugung ganz ungerechtsertigte Last auszuerlegen, da wird es gestattet sein, wenn auch nur im Borübergehen, daran zu erzinnern, daß ja das Militär zwei Feldzüge nicht verloren, sondern gewonnen hat, und daß, wenn heute Preußen, wenn Dentschland

eine ganz andere Stellung in der Welt einnimmt als früher, das Militär doch auch selbst um die Städte einiges indirekte Verdienst sich erworben haben möchte.

Wenn dies aber auch vergessen sein sollte, meine Herren, so werde ich die Ehre haben, Ihnen direkte, ganz positive und in Rahlen nachzuweisende Vortheile vorzuführen, welche die Städte von dem Militar haben. Bliden Sie doch auf Luxem= burg. Bekanntlich werden dort die Festungswerke jetzt geschleift, die Sache ist bisher etwas langfam vorgegangen, es ist noch nicht viel aus den freigewordenen Grundstücken erlöft: nichts= bestoweniger hat doch die Luxemburgische Regierung sich ver= anlaßt gesehen, der Stadt Luxemburg bereits die Summe von 140000 Francs zu überweisen, um sie nur einigermaßen zu entschädigen für die Ausfälle, welche ihr aus der Berlegung ber früheren Bundesgarnison erwachsen. Meine Herren, es profitiren die Städte, und in den Städten gerade die minder begüterten Einwohner; die Kleinbürger profitiren aus dem Bertrieb der Lebensbedürfnisse einer Garnison die Differenz zwischen Produktionskoften und Marktpreis, zwischen Ginkauf und Ausverkauf, und diese Differeng ist schon so bemessen, bag, mit so und so viel mal 100 ober 1000 — je nach ber Stärke ber Garnison — multiplizirt, dies eine sehr hübsche Summe giebt. Wie fame es auch sonft, daß die Städte, welche gern über die Laft ihrer Garnison klagen, noch viel mehr klagen, wenn ihnen diese Last genommen wird? Wie kame es, daß alljährlich beim Rriegsministerium Petitionen von Städten eingehen, welche um Hinverlegung einer nicht kommunalpflichtigen Garnison nachsuchen?

Meine Herren, werfen Sie einen kurzen Blick auf den Haushalt der Städte. Es hat z. B. im Jahre 1865 die Stadt Berlin eingenommen aus dem Kommunalzuschlag zur Mahl= und Schlachtsteuer und zur Braumalzsteuer 750000 Thlr., als Antheil an dem Rohertrag der Mahl= und Schlachtsteuer

237900 Thaler, an Wildpretstener 20000 Thaler, macht in Summa rund 1008000 Thaler, d. h. ein Drittel der Ge= sammteinnahme dieser großen Stadt. Run, meine Herren, ju Diesem einen Drittel und bei allen drei angeführten Posten steuert das Militär bereits redlich seinen Theil bei. Blicken Sie nun auf die Ausgaben, so finden Sie außer Verzinsung der städtischen Schuld, die wir nicht kontrabirt haben, außer dem städtischen Bauwesen, welches uns nichts angeht, und außer einem hübschen runden Posten von 360000 Thalern für Geschäftsbedirfnisse zunächst das Schulwesen mit 535000 Thalern angesetzt. unsere zwanzigjährigen Leute schicken in der Regel doch keine Rinder in die Schule, und die Söhne der Offiziere werden doch fast ausnahmslos in den Königlichen Gymnasien und Kadetten= häusern erzogen. Sind aber Militärkinder vorhanden, welche die städtischen Schulen besuchen, nun, meine Herren, dann bleibt übrig, von ihnen ein erhöhtes Schulgeld zu erheben, wie das die Stadt Oldenburg bereits thut. — Nächst diesem Posten figurirt dann mit der bedeutenden Summe von 710000 Thalern das städtische Armenwesen, dieser kolossal sich entwickelnde Krebs= schaden der großen Städte.

Meine Herren, der Soldat ist zwar selbst arm; wenn Sie aber nur die Güte haben wollten, ihm nicht noch etwas von dem zu nehmen, was er hat, so wird er keine Hülse beanspruchen und weiß auch, daß er hier keine bekommt. Beiläusig bemerkt, würde der Betrag einer Zwangssteuer zu dem Armenwesen von dem sehr leicht und sehr vollständig gedeckt werden, welcher sich etwa veranlaßt sehen möchte, seine freiwilligen Beiträge sür Armenverwaltung, sür Suppenanstalten, sür Aleinkinderbewahrsanstalten, sür Rettungshäuser, kurz sür diese ganze Reihe meist vergeblicher Versuche, dem Elende zu steuern, bis zum Wohlstätigkeitskonzert, — der diese freiwilligen Beiträge einzuhalten sich entschlösse, die ihn ohnehin nicht schützen gegen tägliche, mündliche und schriftliche Gesuche.

Schließlich, meine Herren, finden Sie den Hauptposten mit 746 000 Thalern für Polizeiverwaltung. Unn, meine Herren, das Militär handhabt streng seine eigene Polizei; und wer steht denn hinter der Polizei? Wir haben hinter der Polizei die Bürgerwehr gesehen; Sie werden sich entsinnen, daß das Ding nicht recht ging, und daß schließlich doch das Militär heran nunste. Meine Herren, wenn Sie die Garnison nicht hätten, so würden Sie vielleicht das Doppelte und Dreisache für Polizeiswecke zu verwenden haben.

Sonach, meine Herren, finden Sie zwar auf der einen Seite des Blattes, auf der der städtischen Einnahmen, das Militär als zahlend, auf dem anderen Blatte aber, dem der städtischen Ausgaben, sinden Sie das Militär als empfangend nirgends. Nein, meine Herren, wenn wir unsere Rechnungen ansmachen, so seien Sie versichert, daß die Bilanz sich sehr zu Gunsten des Militärs stellen wird, und daß es in der That billiger wäre, zu erwarten, daß die Städte etwas für ihre Garnisonen thun, als umgekehrt, daß die Garnisonen für die Städte steuern sollen.

Man ist nun so weit gegangen, daß man selbst die Bestenerung des Diensteinkommens von Unterossizieren und Gemeinen verlangt hat. Ich werde nicht lange dabei verweisen, meine Herren. Unsere jungen Leute, die noch in der Ent-wickelung ihrer körperlichen Kräfte sind, an die wir große Anssorderungen stellen müssen, haben vortresslichen Appetit und würden gern täglich ein Psund Fleisch essen, wenn wir es ihnen nur geben könnten. Legen Sie noch eine Berbrauchssteuer auf die Militär-Speiseanstalten, dann wird man die paar Loth Fleisch bald nicht mehr in der Suppe sinden können. In den Städten, wo keine Schlacht- und Mahlsteuer ist, müßten Sie geradezu zu bestimmungswidrigen Gehaltsabzügen schreiten; denu sonst sinden Sie zuverlässig am Ende des Monats den 1 Sgr. 3 Ps. nicht vor, und die Eintreibung der Stenerreste würde ihre be-

sonderen Schwierigkeiten haben; denn Sie können den Mann nicht pfänden, er hat nichts als die königlichen Effekten, und Sie können ihn nicht einsperren, denn sonst würden Sie bald die Kompagnie im Arrest, austatt auf dem Schießplatz sinden.

Meine Herren, man hat uns biese ganze Angelegenheit mit etwas hochtonenden Worten eingeführt; man hat gefagt, daß die Präsidialverordnung eine tiefe Verstimmung in den weitesten Kreisen hervorgerufen habe, daß das Rechtsgefühl der Nation verlett sei; man hat sogar aus dem Arsenal der etwas verbrauchten Redefiguren vor einiger Zeit wieder einmal den gewiffen Schrei der Entruftung hervorgeholt. Meine Herren, die Verstimmung mag bei den städtischen Kassen empfunden worden sein, in weiten Kreisen glaube ich nicht. Wo die allge= meine Militärpflicht gilt, ba giebt es kaum eine Jamilie, bie nicht einen Sohn, einen Bruder, einen Berwandten in der Armee hätte, und in diesen allerdings weitesten Kreisen von Tausenden von Familien wird man sich schon barüber zufrieden gegeben haben, daß die Angehörigen nicht steuern sollen für Zwecke, die ihnen fremd find. Sehen Sie auf die Petitionen; es find ein Dutend königlich fächsischer und herzoglich braunschweigischer Städte, Gera, Weimar, Olbenburg und, wie wir jetzt erfahren, auch Darmstadt, Die zumeist Chorus machen mit dem Magistrat von Dresben. Bon anderer Seite, meine Herren, liegt nichts vor.

Es ist ja nun nicht allein wünscheuswerth soudern nothswendig, daß innerhalb derselben Armee nicht nur dieselbe Besahlung, soudern auch dieselbe Besteuerung Platz greise. Können Sie nun etwas Ungleichmäßigeres und also Unzweckmäßigeres ersinden als die Kommunalbestenerung? Verschen Sie einen Offizier innerhalb seines Regiments von einem Bataillon zum andern, z. B. von Minden nach Bieleseld, so macht das, wenn er Kommunalsteuern zahlt, 23 pCt. Unterschied. Der Mannstand vielleicht in Voppard oder Greisswald oder in Görlitz, in einer von den guten alten Städten, die ihr Vermögen zu bes

wahren gewußt haben, und zahlte dort 3, 4, 5 pCt.; schicken Sie ihn nach Berlin, so müßte er 50 oder 100 pCt. zahlen, und wenn er das Unglück haben sollte, nach Elberseld zu kommen, so würde er, wie mir gesagt ist, 320 pCt. zu zahlen haben. Das ist doch keine Ausgleichung, meine Herren; nun sagt man, eine Ausgleichung muß aber stattfinden, hier muß der Staat einsschreiten, der Staat muß Ortszulagen zahlen.

Es ist erstannlich, was man Alles vom Staat erwartet, was der Staat Alles leisten soll, während man eifrigst darauf bedacht ist, ihm jede neue Hülfsquelle sorgfältig zu verstopfen.

Nein, meine Herren, es handelt sich hier einfach um eine Erhöhung der allgemeinen Steuerlast. Es sollen die Bewohner des platten Landes für die Interessen der Städte mitsteuern.

Meine Herren, ich begreife, wenn Jemand aufsteht und sagt: Das Militär hat immer noch zu viel, wir können ihm dreist etwas wegschneiden, sagen wir fünf Prozent — dafür wollen wir die Salzsteuer abschaffen, oder den Betrag den Steuersahlern direkt erlassen. Dann kann ich die Behauptung bestreiten, aber nicht die Konsequenz des Vorschlages.

Wenn aber Jemand sagt: Das nüssen wir einräumen, dem Militär kann man unmöglich noch etwas nehmen, aber erhöhen wir die Steuer, lassen wir diesen Mehrbetrag zwar in das Portemonnaie des Militärs fließen, aber nur um im nächsten Augenblick in die städtische Kasse abgeliesert zu werden, dann fürchte ich eigentlich nicht, daß dieser Vorschlag Ihren Beisall sinden wird, und beschränke mich darauf, neben der Unbilligkeit nur auf das Unpraktische eines solchen Vorschlages allein schon in Rücksicht auf die Schreiberei und die Geschäfte hinzuweisen. Die Intendanturen müßten ja nicht allein jeden Truppentheil, sondern jedes militärische Individuum versolgen, um zu wissen, wann die kleinere Zulage in A. aushört, wann die größere in B. und C. anfängt. Ich gratulire der Ober-Rechnungskammer welche mit der Gründlichkeit, welche diese Behörde charakterisirt,

einen solchen Buft von Nachweisung nachzusehen und festzustellen haben würde.

Meine Herren, es ist hier ganz einfach die Frage: sollen fünf Sechstel der Armee ihre alten Rechte aufgeben, um sich nach dem einen nen hinzugetretenen Sechstel zu richten, ober sollen in den nen hinzugetretenen Ländern eine Anzahl Städte fünftig auf eine Ginnahme verzichten, welche bisher seitens der= selben — gewiß nicht ungesetzlich aber ich glaube mit einem sehr geringen Grade von Billigkeit —, von ihren Angehörigen in der Armee erhoben worden ist?

Ich muß dabei noch darauf hinweisen, daß ja in den neu hinzugetretenen Ländern die Erhebung der Kommunalsteuer materiell und formell wieder eine verschiedene ift. Sie mußten also auch dort reformiren. Sie würden nothwendig schließlich zu dem Resultat kommen mussen, zu sagen: Sier Roburg oder Braunschweig, das ist nun die Norm, nach welcher das König= reich Preußen, das Königreich Sachsen und alle Uebrigen sich zu richten haben.

Meine Herren! Ihre Kommission hat Ihnen vorgeschlagen, ben Buftand wieder herzustellen, wie er vor Erlag der Präfibial= verfügung war, das heißt die Ungleichmäßigkeit zu stabiliren, bis die Angelegenheit anders geregelt werden kann. In welcher Weise sie geregelt werden soll, darüber hat die Kommission einen Borichlag nicht machen können, weil feiner eine Majorität gefunden hat. Es liegt nun ein Vorschlag von dieser Seite des Hauses vor, welcher nichts weiter will, als daß dasjenige, was am Tage der Verkündigung der Verfassung des Nord= beutschen Bundes in dieser Beziehung in Preußen unzweifelhaft zu Recht bestand — nichts weiter —, auf bas Bundesgebiet ausgedehnt werden soll. Meine Herren, ich kann Ihnen nur dringend empfehlen, diesen Antrag anzunehmen. Ich glanbe, indem Gie das thun, ordnen Sie das Gerechte, das Zwedmäßige und das Ausführbare an.

Meine Herren! Die Armee verlangt in der That keine Begünstigung auf Kosten der übrigen Stände; aber sie verlangt zu existiren, und was sie dazu unbedingt braucht, das sollten Sie ihr nicht verkürzen.

## Deutsche Okkupationstruppen in Frankreich.

Bei dem Bericht der Petitionskommission kommt die Rede auf die angeblich mangelhafte Berpflegung der deutschen Okkupationstruppen.

Reichstagssitzung vom 2. Mai 1871.

Sch sinde, daß ein Vertreter des Kriegsministeriums nicht gegenwärtig ist. Da nun die Verpflegung der Armee nicht vom Generalstabe ressortirt, so kann ich als nicht direkt Betheiligter vollkommen unbefangen darüber sprechen.

Wenn ich den Herrn Vorredner recht verstanden habe, so wurde zunächst hervorgehoben, daß verdorbene Gegenstände an die Truppen vertheilt worden sind. Meine Herren, als infolge des Präliminarfriedens ein nener Verpflegungsmodus bei der Armee eintrat, da waren wir im Besitz von außerordentlich großen Beständen, die daranf berechnet waren, die ganze Armee, wie bisher, so noch auf lange hinaus zu verpflegen. Es ist natürslich, daß man aus ökonomischen Rücksichten gesucht hat, diese Bestände, namentlich Speck in großen Quantitäten, zu verswerthen. Als aber Beschwerden der Truppen eingingen, hat die Vertheilung aufgehört.

Nachdem an die Armee-Kommandos Anfragen gerichtet, welche Beschwerden vorlägen, ist jetzt z. B. von dem Kommando der Dritten Armee die Antwort eingegangen: "Es sind keine Beschwerden." Natürlich, meine Herren, sindet eine gewisse

Mißstimmung statt, wenn nach dem frischen, fröhlichen Vorwärtssgehen des Krieges die Lente jetzt feststehen. Sie langweilen und ärgern sich, daß die Unordnung in Frankreich sie hindert, in die Heimath zurückzukehren.

Die Verpslegung ist in der That, wie es ja schon hervorsgehoben worden ist, eine reichliche;  $^3/_4$  Pfund Fleisch ist eine ganz ausreichende Kost, dazu die übrigen Kompetenzen, die ich nicht im Kopse habe, außerdem eine Geldzulage von  $2^1/_2$  Sgr.; meine Herven, das schlägt zu Buch, es ist eine ganz bedeutende Ausgabe.

Wenn ich ferner den Herrn Vorredner richtig verstanden habe, so, glaube ich, wurde hervorgehoben, daß eine französische Urmee in Deutschland gang anders leben würde. Ja, meine Herren, das ist eben der Unterschied; wir haben uns überall gemäßigt und nur genommen, was nöthig und auskömmlich war, und nicht mehr. Ich glaube behaupten zu können, daß noch niemals ein Krieg und vollends mit solchen Massen geführt worden ist, wo die Armee so gut verpflegt gewesen ist wie unsere Urmee in diesem Feldzug. Man hat sich klar gemacht, daß, wie fehr richtig behauptet worden, im Ariege feine Berpflegung zu thener ist, außer eine ichlechte. So haben wir 3. B. fostbare Konserven mitgeführt, die, zur rechten Zeit aus= getheilt, fehr gute Dienste geleistet haben. Ich bin der leber= zeugung, meine Herren, daß die Armee ihrem General-Inten= danten und feinen tüchtigen Beamten eine dankbare Unerkenning nicht versagt.

Erste Berathung des Gesetzentwurfs betreffend die Verwendung der Ersparnisse an den von Frankreich für die deutschen Offupationstruppen gezahlten Verpslegungsgeldern.

Die Verwendung der Ersparnisse an den von Frankreich für die deutschen Okkupationstruppen gezahlten Verpflegungsgeldern soll ausschließe lich zu Gunsten der Armee, zur Unterstützung von Unterossizieren, Freis Graf von Moltke, Reden.

stellen im Kadettenkorps, Einrichtung einer Lebensversicherungs-Anstalt, Bau der Kriegsakademie, Einrichtung und Ausstattung von Dienstwohmungen erfolgen. Es wird im Reichstage die Ansicht versochten, daß das Hacht habe, über diese Gelder auch zu anderen allgemeineren Zwecken zu verfügen.

### Reichstagssitzung vom 11. März 1878.

Reine Herren, ich glaube, daß Sie aus den Motiven der Vorlage genügend entnommen haben, wie die Ersparnisse entstanden sind, um die es sich hier handelt; ich habe nur wenig Worte zu sagen über die Qualität dieser Gelder.

Als der General v. Manteuffel das Oberkommando über die Offupationsarmee in Frankreich übernahm, da vermittelte er auf privatem Wege mit den maßgebenden Perfönlichkeiten des französischen Gouvernements ein Abkommen dahin, daß statt der früheren Naturallieferungen fortan ein bestimmter Geldsatz pro Ropf und Pferd für die Armee gezahlt werden sollte. Daß dieser Sat auskömmlich boch normirt wurde, scheint mir ein Verdienst des Generals v. Manteuffel zu sein. Dank seiner umsichtigen Fürsorge und der vortrefflichen Berwaltung seines Militär-Intendanten, des Herrn Engelhardt, gelang es, den Truppen, die damals ihren Kameraden in die Heimath nicht folgen konnten, inmitten einer durchaus feindselig gestimmten Bevölkerung eine befriedigende Existenz auf fremdem Boden an schaffen. Es erhielten die Leute eine gang ausfömmliche Portion, außerdem eine Geldzulage, die ihnen auch den Genuß von Wein gestattete, der ja in Frankreich auch dem ärmsten Urbeiter zugebilligt wird, und der so sehr dazu beigetragen hat, den guten Gesundheitszustand der Truppen zu erhalten. Für ben bireften Zwedt einer guten Ernährung wurde bamals in Mainz die Konservenfabrik begründet, die später eine größere Ausdehnung erhalten hat und der Armee für alle Zufunft die ersprießlichsten Dienste leisten wird, schon im Frieden bei allen größeren Versammlungen und vollends bei einem etwaigen Kriege.

Ich würde hier auf diesen Gegenstand nicht eingehen, wenn nicht der "Euthusiasmus für die Erbswurst" berührt worden wäre. Meine Herren, die Konserven haben den großen Vortheil, daß sie diesenigen Elemente, Eiweißstoffe und Kohlehydrate, in dem beinahe genauen Verhältniß enthalten, welche nothwendig sind zur Ernährung eines arbeitenden Mannes. Jede willsfürlich gewählte Mahlzeit enthält von dem einen mehr, von dem anderen zu wenig; das erstere geht untslos verloren, das andere sehlt an der Ernährung. Die Konserven haben dann den großen Vortheil, daß sie transportabel sind, daß der Mann auf mehrere Tage seine Verpstegung bei sich tragen kann, und sie haben den ferneren Vortheil, daß sie in sehr kurzer Zeit bereitet werden. Wie oft konunt es vor, daß eine Truppe, bei dem stundenlangen Ubkochen alarmirt, den Inhalt des Kessels ansschütten und hungrig weiter marschiren muß.

Die Konserven haben einen Nachtheil, das ist der, daß sie zu theuer sind; aber, meine Herren, wenn man von einem Menschen die höchste geistige und förperliche Unstrengung sordert, dann darf er nicht hungern; im Felde ist keine Verpflegung zu theuer, außer eine schlechte.

Es ist bereits angeführt, daß auch für die Beamten, für die Frauen und Kinder der Verheiratheten gesorgt wurde, und ich glaube, daß es nur zu villigen ist. Die Offiziere, welche alle Lebensbedürsnisse sehr thener bezahlen mußten, erhielten außer ihrer Feldzulage noch einen nach ihrer Charge bemessenen Geldzuschuß. Daß ein solcher Zuschuß von dem Oberkommans direnden selbst nicht beausprucht wurde, ist bereits ausgesprochen, und dafür danke ich dem Herrn Vorredner. Der sehr bedeutende Vetrag, wie er sich nach der Charge des Oberkommandirenden und für eine  $2^{1/2}$ jährige Dauer normirt haben würde, ist in den Ersparnissen mitenthalten. Der General v. Manteuffel

ist, wie alle unsere Generale, nicht reicher aus Frankreich zurück= gekehrt, als wie er hinnarschirt ist.

Meine Herren, wenn ein Truppentheil Ersparnisse an seinem Menagefonds macht, fo verbleiben dieje bestimmungsmäßig zu seiner Verfügung. Hier handelt es sich um eine große Menage= ersparniß, die ein Theil der Urmee gemacht hat, eine schon in ihrem Entstehen burchans interne Angelegenheit der Truppen= verwaltung. Es fann ja nicht in Frage gestellt werden, daß der General v. Manteuffel vollständig befugt war, alle die Summen, die ihm vermöge des getroffenen Abkommens zufloffen, auch vollständig an die Truppen zu verausgaben. Er konnte die Ersparnisse summarisch an die vier Divisionen vertheilen, oder er fonnte jedem Mann noch fünf Silbergrojchen zulegen; dann war hente von Ersparnissen überhaupt nicht die Rede. Er hat das nicht für zweckmäßig erachtet, nicht für gut, weil da= durch die Aufrechthaltung einer strengen Disziplin erschwert worden wäre, wie sie selbst von unseren Gegnern, den aufrichtigen wenigstens, anerkannt worden ist; er wollte eben aus dem Anfent= halt in Frankreich nicht eine Art Capna für seine Truppen machen. Er hielt es für richtiger, das, was ein Theil der Armee erspart hatte, zum Rinken und Frommen der ganzen Urmee zurudzulegen. In diesem Sinne sind, soweit ich weiß, schon während der Offingation erhebliche Summen an das prengische und das sächsische Kriegsministerinm abgeführt worden.

Alber, meine Herren, auch nach Anschören der Offnpation war nach meiner Ansicht die Militärverwaltung vollkommen bestechtigt, alle diese Gelder, ohne Jemand zu fragen, zum Antzen der Armee nach ihrem besten Ermessen auszugeben, so lange nämlich, wie das Pauschquantum Geltung hatte. Hente steht unstreitig dem Neichstag das Necht zu, über die Verwendung dieser Gelder mitzubesinden.

Meine Herren, die Milliarden hat die Armee erobert, die Millionen hier hat sie erspart und, wohl zu merken, erspart

nicht an Staats= ober Reichsmitteln, sondern an ihren eigenen Witteln. Ich glaube, meine Herren, ich darf Ihre Gerechtigsteit, jedenfalls Ihre Billigkeit in Anspruch nehmen, wenn ich Sie bitte, diese Gelder der Armee ganz und ungeschmälert zu belassen für Zwecke, die Sie als nothwendig und höchst wünschenswerth anerkennen werden, und für welche sonst neue Bewilligungen beim Reichstag beantragt werden müssen.

## Ueber Arreststrafen.

---->X<----

Iweite Berathung des Militär=Strafgesetzbuches zu den Bestim= mungen über die Arreststrafen.

Reichstagssitzung vom 7. Juni 1872.

Untrages der Herren Abgeordneten Epfoldt und Genossen an, allein ich muß ihrem Antrage durchaus widersprechen. Ich glaube, daß eine allzu große Abminderung der Strenge der Strasen nur die Zahl ihrer Anwendungen vermehren wird. Wenn wir ein Gesetz für die Armee geben wollen, meine Herren, so dürsen wir uns nicht ausschließlich auf den bürgerlichen, auf den juristischen oder ärztlichen Standpunkt stellen, wir müssen und Sehorsam von unten; mit einem Worte, Disziplin ist die ganze Seele der Armee. Die Disziplin macht die Armee erst zu dem, was sie sein soll, und eine Armee ohne Disziplin ist auf alse Fälle eine kostspielige, für den Krieg eine nicht ausszeichende und im Frieden eine gesahrvolle Institution.

Meine Herren, die Strafen sind es lange nicht allein, mit benen wir die Disziplin aufrecht erhalten. Es gehört dazu die ganze Erzichung des Mannes, und ich erwidere dem Herrn Antraafteller, daß, wenn unsere Strafen milder sind, wie in anderen Armeen, doch auch gerade dieses Moment der weiteren Erziehung hinzutritt. Wichtiger, als was in der Schule erlernt worden, ist die nach der Schule folgende Erziehung des Mannes, seine Angewöhnung an Ordnung, Bünktlichkeit, Reinlichkeit, Ge= horsam und Treue, kurz an Disziplin, und diese Disziplin ist es, die unscre Armce in den Stand gesetzt hat, drei Feldzüge siegreich zu gewinnen. Wir können aber die Strafen bennoch nicht entbehren, meine Herren; Sie werden zugeben, daß es einer ungemein starken Antorität bedarf, um Tausende von Menschen zu bestimmen, unter ben schwierigsten Verhältniffen, unter Leiden und Entbehrungen, Gesundheit und Leben au die Ausführung eines gegebenen Befehls zu setzen. Gine solche Autorität, meine Herren, kann nur erwachsen und kann nur fortbestehen unter schützenden Verhältnissen. Es muß der Unteroffizier dem Sol= daten gegenüber eine bevorzugte Stellung haben, und es nuß ber Offizier Beiden gegenüber eine Prärogative genießen. Darin liegt, meine Herren, allerdings die von dem Herrn Vorredner hervorgehobene Ungleichheit vor dem Gesetze. Es.ist aber nicht sowohl eine Bevorzugung des Offiziers als eine Bevorzugung bes Borgeschten, und ich bemerke babei, daß in ber ganzen Urmee Jedermann heute Vorgesetzter und morgen Untergebener sein kann. Der General an der Spitze eines Korps ist in dent Augenblick der Gehorchende, wo er in Berührung mit einem noch höher gestellten General kommt, und ebenso kann der ein= fache Solbat Vorgesetzter werden, sobald der Dienst ihn dazu beruft. Jeder Wachtposten, jeder Gefreite, ber eine Patrouille führt, hat Gehorsam zu fordern.

Wir bedürfen nun, meine Herren, die strengen Strafen nicht gegen die große Masse unserer Leute, die durch Belehrung,

Ermahung, Rüge, höchstens leichte Disziplinarftrafen unschwer zu leiten sind, allein, meine Herren, wir haben es zum Theile and mit ganz schlechten Subjeften zu thun. Wenn Alles unter Die Waffen tritt, so treten natürlich die fchlechten Subjekte, die ja in jeder Nation vorhanden sind, auch unter die Waffen. Wir sind ja genöthigt, Mes zu nehmen, jeden Mann, der in bas dienstpflichtige Alter eingetreten, ber gesund ist und so und fo viel Boll mißt; ben moralischen Zuftand ber Refruten fann Die Aushebungstommission nicht untersuchen. Wir bekommen also auch Leute, die vielleicht Kandidaten des Zuchthauses sind, wenn sie nicht durch eine strenge militärische Erziehung noch vor diesem Unglücke bewahrt werden. Diese militärische Erziehung, meine Herren, die ist ja auch der Grund, warum wir mit einer sehr furzen Dienstzeit uns niemals einverstanden erflären fönnen; denn die Disziplin kann nicht einererzirt werden, sie will eingelebt sein.

Ich komme auf die Strafen zurück. Es haben bedeutende Abminderungen der Strafen stattgesunden, namentlich Verstürzungen bei dem strengen Arreste um das volle Drittheil der bisherigen Daner. Wir haben mis damit durchaus einverstanden erklärt. Vollkommen im militärischen Juteresse liegen kurze, aber strenge Strafen, mit kurzen und leichten Strafen aber können wir nicht fertig werden.

Es ist das harte Lager bezeichnet als eine Art Gransamkeit. Meine Herren, wir verurtheilen alle unsere Leute täglich zu diesem harten Lager, so oft sie auf Wache ziehen, nur mit der Verschärfung, welche bei dem Arreste hinwegfällt, daß der Mann alle vier Stunden herausgerusen wird, um dann zwei Stunden bei Wind und Wetter Posten zu stehen. Ein hartes, aber trockenes und gegen Wind und Wetter geschütztes Lager, meine Herren, ist eine unglaubliche Wohlthat gegen ein Biwaf auf dem Schnee oder auf einem nassen Sturzacker, wie es unsere Leute ja viele Nächte hindurch haben ertragen müssen. Wie gern

wäre der Soldat oder selbst ein Offizier aus einem solchen Biwak in ein ähnliches Lokal geschlüpft.

Wenn Sie dem widerspenstigen fansen Mann die Matratze mit in das Arrestlokal geben, und wenn Sie ihm seine gewohnte Nahrung nur jeden dritten Tag entziehen, so faulenzt er seinen Arrest ab, er schläft und freut sich, daß seine Kameraden für ihn auf Wache ziehen müssen und daß er nicht zu exerziren braucht. Meine Herren, wir kommen mit solchen Strasen nicht aus. Bedenken Sie, daß die strengen Strasen nicht gerichtet sind gegen den ordentlichen, propperen Soldaten, wie Sie ihn auf der Straße oder auf dem Exerzirplatz sehen, sondern gegen die wenigen schlechten Subjekte.



## Kriegs- und Naturalleistungen.

Zweite Berathung des Gesetzes über die Kriegsleistungen.

Bu § 8 (Vergütung für Naturalquartier und Stallung) beantragt die Kommissien einen Zusaß, welcher solche Vergütung auch gewährt für Truppentheile, die auf Märschen und Kantonnirungen auf mehr als einen Tag Quartier in Anspruch nehmen und zwar im halben Betrage der für den Friedenszustand geltenden Säße. Moltke erklärt sich gegen diesen Zusaß, der indessen angenommen wird.

Reichstagssitzung vom 12. Mai 1873.

Bei Märschen und Kantonnements kommt es in der That weniger darauf au, was die Militärbehörde kordert, als darauf, was die betreffende Kommune überhanpt noch zu leisten vermag. Es wird in vielen Fällen der Quartiergeber seinen Mann vollsständig verpslegen, es wird aber anch sehr oft beim besten Willen die Leistung in nichts weiter bestehen können, als daß eine leere Schener eingerännt wird. Ju dem einen Falle würde

bie halbe Eutschädigung zu viel, in dem anderen würde sie zu wenig sein, und es ist unmöglich, den rechten Maßstab zu treffen, nicht augänglich, zu quittiren über das, was wirklich geleistet worden ist. Ich besorge, Sie werden durch die veränderte Fassung nachträglich eine sehr große Zahl von unbegründeten Ausprüchen hervorrusen. Wenn ein Laudestheil mehr als alle übrigen durch Märsche und Kantonnements leidet, so meine ich, daß — wenigstens nach einem glücklichen Kriege — diesem Landestheile eine gewisse Summe überwiesen werden wird, und man es der Verwaltung überlassen muß, dieselbe gerecht zu verstheilen. Es wird von allen Seiten gewiß gewünscht, dieses Gesetz zu Stande zu bringen, und ich möchte dringend empsehlen, in diesem Punkte bei der Vorlage der Regierung stehen zu bleiben.

Zweite Berathung des Gesetzentwurfs über Naturalleistungen für die bewaffnete Macht.

Bu § 11 ist ein Antrag Schorlemers eingebracht, nach welchem Kunstwiesen von jeder Benutung bei Truppenübungen ausgeschlossen bleiben sollen; der Antrag, gegen den Moltke sich ausspricht, fällt.

Reichstagssitzung vom 8. Januar 1875.

Deine Herren, ich wollte nur bemerken, daß doch Weinsberge, Schonungen u. s. w. Parzellen sind, die möglicherweise von den Truppen umgangen werden können; eine Wiese aber erstreckt sich oft stundenweit, und wenn sie unter seiner Bestingung betreten werden dars, so ist es, als ob ein Strom durch das Manöverseld zöge. Man wird es ja von selbst bei der Höhe der Entschädigung vermeiden, solche Wiesen zu betreten; aber die Möglichkeit, gegen Entschädigung durchzugehen, möchte ich gewahrt wissen.

------

## Verhältniß zu Oesterreich.

Tropbem Moltke in seiner Rede vom 16. Februar 1874\*) angebeliche Gelüste Deutschlands auf Deutsche Desterreich in durchaus abfälliger Weise charakterisirt hatte, so wurde ihm doch bei Berathung des Gesetsentwurfs betreffend die Verhinderung unbesugter Ausübung von Kirchensämtern von klerikaler Seite durch den Abgeordneten Lender der Vorwurfgemacht, er habe nur Komplikationen mit Rußland und mit anderen Staaten für nicht im Interesse des Deutschen Reiches liegend erklärt, sich dagegen bezüglich Desterreichs ausgeschwiegen, obwohl seither weitere Veranlassung vorgelegen hätte, in dieser Beziehung klaren Wein einzuschenken. Hieraufantwortet Moltke.

#### Reichstagssitzung vom 24. April 1884.

Per Hedner bei früherer Debatte haben auffallenderweise bei mir ganz besondere Hintergedanken gegen Desterreich daraus ableiten wollen, daß ich in einer früheren Rede gesagt habe: ich wüßte in der That nicht, was wir mit einem eroberten Stück von Frankreich oder Rußland anfangen sollten. Meine Herren, ich konnte Ihnen doch nicht sämmtliche Staaten Europas und vielleicht Amerikas herzählen. Meine Meinung ist, daß wir an unseren deutschen Landsleuten in Desterreich, die sich unter dem Scepter ihres erlauchten Kaiserhauses wohl befinden, gute Freunde und im Falle der Noth vielleicht Verbündete haben. Meine Meinung ist, daß wir überhaupt keine Eroberungen wollen, — aber auf jeden Fall das behanpten wollen, was wir haben.



# Bum Sozialistengesetz.

Nur bei der Berathung des ersten, alsbald nach dem Attentat Hödels eingebrachten Entwurfs zum Sozialistengesetz hat Moltke das Wort genommen. Die Vorlage siel damals — Ende Mai 1878 — mit 251 gegen 57 Stimmen. Bei den Debatten über das spätere Gesetz und dessen

<sup>\*)</sup> Vergl. Seite 105 ff.

Berlängerungen hat er nicht wieder gesprochen. Dennoch wandte er dem Gegenstande, wie wir aus feinen Briefen ersehen, ein lebhaftes Interesse Rach der Auflösung des Reichstags, im Juni 1878, war es die Rudficht auf die in der nächften Seffion zu erwartende Sozialistenvorlage, die ihn vornehmlich veranlaßte, wieder ein Mandat anzunehmen. Um 20. Juni 1878 schrieb er an seinen Neffen Wilhelm v. Moltke: \*) "Bei den obwaltenden Berhältniffen, wo es darauf ankommt, die wichtigen Besethe über Sozialbemokratie und Steuerresorm durchzubringen, kann ich ein Mandat nicht wohl ablehnen, zu welchem ich in zwei besonders schlimmen Kreisen in Vorschlag gebracht werde, in Sendefrug und Teltow : Storkow. einzige Hoffnung ift, daß ich in beiden durchfalle." - Moltke war mit der Beseitigung des Sozialistengesetzes im Januar 1890 nicht einverstanden. Er hat sich noch in einem wenige Monate vor seinem Tode am 10. Dezem= ber 1890 geschriebenen Briefe \*\*) über Sozialresorm ausgesprochen. halt die Durchführung einer folden, die er als bringend nöthig ansieht, mur möglich, wenn fie durch ein ftarkes Königthum, welches ben Willen und die Macht dazu habe, in die Sand genommen werde; ihm gelten die staatlichen Versicherungsgesetze als ein segensreicher Ansang Dieser Reform. "Das weitere Fortschreiten dieser staatlichen Fürsorge kann nur gehemmt oder doch verzögert werden durch den Unverstand derer, für welche fie wirkt, und hier tritt die eiserne Nothwendigkeit der Machtentsaltung ein. Gejet gegen die Sozialdemofratie mar das humanere Berfahren, es wirkte präventiv. Rach seiner Aufhebung bleibt nur die rücksichtslose Repression." Im Sinne eines "verständigen" präventiven Verfahrens hatte er sich bereits in seiner Rede vom 24. Juni 1878, die einen sehr bedeutenden Gindruck auch bei den Gegnern der Vorlage machte, ausgesprochen. Man fand, daß er goldene Worte gesprochen, die im Lande überall auf fruchtbaren Boden fallen würden; nur dem Schluffe, daß man das vorliegende Befet annehmen muffe, um ein strengeres zu vermeiden, glaubte man sich nicht auschließen zu follen. Um 2. Juni erfolgte das Attentat Robilings, am 21. Oftober 1878 wurde das neue, wesentlich verschärfte Sozialistengeset publizirt.

Reichstagssitzung vom 24. Mai 1878.

Ech wünsche aufrichtig, daß die geehrten Mitglieder, die gestern und heute die Regierungsvorlage befämpft haben, nicht allzu bald in die Lage gerathen mögen, eben dieses Gesetz oder ein ähnliches, vielleicht ausgestattet mit noch größeren Beschrän-

<sup>\*)</sup> Gesammelte Schriften V, Seite 121.

<sup>\*\*)</sup> Ebenda V, Seite 211.

kungen, selbst von der Regierung zu verlangen. Es mag ja sein, daß die Vorlage an manchen Punkten einer Verbesserung bedarf, daß manche Paragraphen geändert werden müssen; aber die Ueberzengung scheint mir doch allgemein Platz gegriffen zu haben, daß wir eines besseren Schutzes bedürfen gegen die Gesahren, welche dem Staat in seinem Innern drohen durch die fortschreitende Organisation der Sozialdemokratie. Ich fürchte, daß die Leiter dieser Organisation schon heute bedenklich nahe an die Grenze gedrängt sind, wo man von ihnen die Erfüllung ihrer Zusagen und Verheißungen fordert.

Diese Herren werden am besten wissen, daß das seine Schwierigkeit haben wird. Sie können sich nicht dagegen verschließen, daß die erste Gütertheilung die hundertste involvirt; daß in dem Augenblick, wo wir Alle gleich reich, wir Alle gleich arm geworden find; daß Roth, Elend und Entbehrungen un= trennbare Bedingungen des menschlichen Daseins sind; daß feine Form der Regierung, feine Gesetzebung und überhaupt keine menfcliche Einrichtung Elend und Roth jemals aus der Welt schaffen werden. Wohin wäre es auch mit der Entwickelung des Menschengeschlechts gekommen, wenn diese zwingenden Glemente nicht in Gottes Weltordming enthalten wären! Nein, ohne Sorge und Arbeit wird auch die Zukunft nicht sein; aber ein Mensch, der hungert und friert, fragt nicht viel nach den Konsequenzen der Zukunft: er greift nach den Mitteln, welche die Gegenwart ihm bieten fann. Lange zurückgebrängte Leidenschaften, enttäuschte Hoffnungen werden zu gewaltsamen Ausbrüchen drängen, welche die Leiter am allerwenigsten verhindern können; denn die Revolution hat bisher noch immer ihre Führer zuerst verschlungen.

Wie steht nun die Regierung dem gegenüber? Meine Herren, man sollte doch aushören, die Regierung immer gewissermaßen als eine seindliche Potenz zu betrachten, die nur möglichst zu beschränken und einzuengen ist. Gewähren wir doch der Regierung die Machtsülle, welche sie braucht, um alle Interessen zu schützen! Bas das auf fich hat, wenn die Regierung die Zügel der Herr= schaft aus ihren Händen entschlüpfen läßt, wenn die Gewalt au die Massen übergeht, meine Herren, darüber belehrt uns die Geschichte der Kommune in Paris. Da war die Gelegenheit geboten, wo die Demokratie ihre Ideen in die Wirklichkeit über= führen konnte, wo sie, wenigstens eine Zeit lang, eine Regierung nach ihren Idealen einrichten konnte. Aber geschaffen, meine Herren, ist doch nichts, wohl aber Vieles zerstört. Die aktenmäßigen Berichte ans frangösischer Feder über diese traurige Episode der französischen Geschichte lassen uns in einen Abgrund ber Berworfenheit bliden; sie schildern uns Zustände und Begebenheiten im 19. Jahrhundert, welche man für geradezu un= möglich halten sollte, wenn sie nicht unter unseren Angen ver= laufen wären, vor dem stammenden Blid unserer Offupations= armeen, welche den Dingen bald ein Ende gemacht hätten, wenn sie nicht genöthigt gewesen wären, mit "Gewehr bei Juß" dem Verlauf zuzuschauen.

Meine Herren, solche Dinge beabsichtigen ganz gewiß unsere arbeitenden Klassen nicht, anch nicht der irregeleitete Theil dersielben; aber auf dem Weg des Umsturzes werden die besseren Elemente sehr bald überholt durch die schlechteren. Hinter dem gemäßigt Liberalen steht gleich Jemand, der viel weiter gehen will wie er. Das ist überhaupt der Jrrthum so Vieler gewesen, daß sie glauben, ungefährdet nivelliren zu können bis auf ihr Niveau, dann solle die Bewegung stillstehen; als ob ein in voller Fahrt heranbrausender Eisenbahnzug plötslich Halt machen könnte, — wobei ja auch die den Hals brechen würden, welche darin sind. Meine Herren, hinter dem ehrlichen Revolutionär tauchen dann jene duntlen Existenzen auf, die sogenannten Bassermannschen Gestalten vom Jahre 1848, die professeurs des barricades und die Vetroleusen der Kommune vom Jahre 1871.

Meine Herren, Sie können ja heute das Gesetz ablehnen in der begründeten Erwartung, daß die Regierung stark genug

sein wird, um gewaltsamen Ausschreitungen entgegenzutreten, sie nöthigenfalls mit gewaffneter Hand niederzuwerfen; aber, meine Herren, das ift ein tranriges Mittel, es beseitigt die Gefahr des Augenblicks, aber es heilt nicht den Schaden, aus welchem die Gefahr hervorgeht. Wenn uns nun hier ein Weg angedeutet wird, auf dem es vielleicht möglich sein wird, die Amwendung solcher beklagenswerthen Mittel zu vermeiden durch vorbengende Magregeln, durch eine verftändige, vorübergehende Beschränfung der gemigbranchten Freiheit, so meine ich, daß wir dazu die Sand bieten follten im Interesse aller staatlichen und gesell= schaftlichen Ordnung, im Interesse besonders der leidenden Massen unserer Mitbirger, denen niemals geholfen werden fann durch einen plötzlichen Umsturz, sondern nur allein auf dem zwar langsamen Wege ber Gesetzgebung, der sittlichen Erziehung und der eigenen Arbeit. — Ich meinestheils werde dem Gesetz zustimmen.

——-<del>}</del>}}----

# Militärknaben-Erziehungs-Institut, Unteroffizier-Vorschule in Uen-Breisach.

Zweite Berathung bes Neichshaushalts-Etats 1882/83,

Die obengenannte Anstalt wurde zwischen 1882 und 1887 viermal abgelehnt, erst im März 1887 erfolgte die Bewilligung.

Reichstagssitzung vom 16. Dezember 1881.

Einer von den Herren Vorrednern hat vorhin betont, daß es früher uoch viel schlechter mit dem Ersatze der Untersoffiziere gestanden habe als jetzt. Das ist doch kein Grund, nun die Sache nicht für die Zukunft zu bessern. Derselbe meinte, wenn die Elsässer sich erst an Deutschland gewöhnt hätten, würden die Unteroffiziere sich von selbst finden. Ja, es kommt eben

baranf an, sie erst zu gewöhnen, und da ist die allgemeine Wehrpslicht die beste Propaganda. Alls Seine Majestät der Kaiser vor einigen Jahren im Elsaß war, erschienen alle jungen Leute, die gedient hatten, aus den Dörsern mit der rothen Dienstmütze und trugen sie mit Stolz. An die Jugend müssen wir uns halten, die Alten werden Sie nicht zum Deutschtum bekehren. Die Sache hat anch ihre politische Bedeutung, und ich bitte Sie, den von der Regierung gesorderten Posten zu bewilligen.

Zu bemselben Gegenstand spricht Moltke in ber Statsberathung für bas Jahr 1885/86.

Reichstagssitzung vom 19. Januar 1885.

Es läßt sich kanm noch etwas über die Sache sagen; ich will nur noch wenige Bemerkungen machen.

Der Herr Vorredner hat gegen die Sache angeführt, daß, so oft die Vorlage ersolgt ist, sie abgelehnt worden ist. Ja, meine Herren, so oft sie abgelehnt worden, ist sie aber auch von der Regierung wieder in Anregung gebracht worden. Es handelt sich, abgeschen von allen politischen Rücksichten, um eine Einsrichtung, um sehlende 2000 oder mehr Unterossiziere für die Armee zu beschaffen. Es ist durchaus wünschenswerth, ein so vortressliches Material wie die Essässer Bevölkerung für den Unterossizierstand zu gewinnen, — den Unterossizierstand, der nächst dem Offiziersorps das wichtigste Element für die Tüchtigsteit der Armee ist. Aus Breisach, das früher eine sehr viel stärkere Garnison gehabt hat, lausen die dringendsten Klagen ein. Die Bewohner gehen der Berarnung entgegen. Breisach ist, wie so viele kleine Städte, angewiesen, von seiner Garnison zu seben. Ann besinden sich in Breisach Lokalitäten, die für die

Schule ausgenutzt werden können, und ich glaube, daß die Vorslage in ökonomischer wie in militärischer Beziehung empfohlen werden kann.

Ich bitte Sie, die Position auzunehmen.



## Kasernement in Großenhain.

Zweite Berathung des Neichshaushalts-Ctats 1883/84.

Reichstagssitzung vom 9. Dezember 1883.

Es hat sich hier eine besondere Abneigung ansgesprochen gegen die Einrichtung von Wohnungen für die Offiziere in den Kasernen, und ganz besonders gegen die Einrichtung von Offiziers fasinos. Diese Bedenken gründen sich wohl nicht auf sinanzielle, auf Ersparnißrücksichten; denn für die Offiziere, die in der Kasserne nutergebracht werden, wird das Servis erspart, und dadurch werden wohl die Zinsen der ursprünglichen Anlage ausgeglichen. Ich will noch hinzussügen: die Offiziere, die in der Kaserne wohnen, sind ja auf die Kasernen nicht beschränkt, sie leben auch außerhalb berselben; Sie sinden sie in jeder guten Gesellschaft.

Man hat aber ein prinzipielles Bedenken dagegen ausgessprochen, nämlich, daß dadurch die Offiziere sich von den übrigen Gesellschaftsklassen absondern, und daß so der Kastengeist genährt würde. Ja, meine Herren, für Kastengeist haben wir eine andere Bezeichnung: wir nennen das Kamerabschaft. Es ist das feste Band, das die Offiziere eines Regiments miteinander verbindet in allen ihren Interessen, zum gegenseitigen Beistand in Frend und Leid, im Frieden und im Kriege. Kamerabschaft war es, wenn in unseren Feldzügen da, wo eine Abtheilung in Gesechte verwickelt wurde, von allen Seiten die übrigen hinzneilten, um

Hülfe und Beistand zu leisten, und diesem Berhalten verdanken wir wesentlich mit die Erfolge, welche erzielt sind.

Wenn man die Debatte hier anhörte, könnte man glauben, daß in der Armee ein Gegensatz bestände zwischen adligen und bürgerlichen Offizieren. Meine Herren, das ist nicht der Fall; ist ein Avantagenr vom Offizierkorps gewählt und eingetreten, so schließt die Kameradschaft jede weitere Unterscheidung aus. Sinen solchen Zwischenspalt in die Armee hineinzutragen, wird Niemand gelingen; das sind wirklich unnütz verschoffene Platzpatronen.

Mun, meine Herren, ist ja nicht zu bezweiseln, daß, wo Hunderte von jungen Mannschaften zusammen wohnen, eine Aufsicht bei Tage und bei Nacht stattsinden muß. Meine Herren, es ist ein großer Unterschied, ob ein Besehl allgemein an eine unbekannte Wenge ertheilt wird, oder ob der Mann sich sagen muß: Dieser Besehl gilt mir, der Besehlende kennt mich. Der Kompagnieossizier kennt jeden Mann seiner Kompagnie, aber es ist nicht zu verlangen, daß er auch die Mannschaften der übrigen Kompagnien kennt, nicht die Mannschaften des ganzen Bataillons, und das, meine Herren, ist der einsache Grund, warum die Besitumung dahin lautet, daß sür jede Kompagnie ein Ofsizier in der Kaserne wohnen soll.

Was die Kasinos betrifft, so mag man es vielleicht auch für ein Standesvorurtheil erklären; aber wir sind der Meinung, daß der Offizier nicht in jeder Speisewirthschaft sich sein Mittagsmahl holen kann. Geht er in eine seine Restauration, so muß er einen oder ein paar Thaler bezahlen, und darauf ist das Gehalt nicht zugeschnitten. In der Kaserne, in einer Speiseanstalt sindet er ein gutes Mahl sür sehr viel weniger, und dort kann auch der unbemittelte Offizier einmal ein Glas Wein trinken, der von dem Produzenten direkt verschrieben und ohne die Spesen des Zwischenhandels sür den Einkaussepreis geliefert wird.

Meine Herren, ich glaube, daß jetzt wohl jedes Offizierstorps eine Bibliothek, eine Kartensammlung, ein Kriegsspiel und andere Bildungsmittel besitzt — wo soll das untergebracht und benutzt werden? Wo zweckmäßiger als in einem Lokal in der Kaserne, wohin ja doch alle Offiziere täglich kommen müssen, und wo ein solches Lokal ebenso zu ihrer Fortbildung wie zu ihrem gesellschaftlichen Verkehr dient.

Meine Herren, wenn wir den Ban von Kasernen ablehnen aus Ersparnißrücksichten, so sind wir in unserem vollkommenen Recht; wenn aber anerkannt wird, daß ein solcher Ban nöthig ist, dann sollten wir der Militärverwaltung überlassen, ihn so auszusühren, wie es für den militärischen Zweck nöthig ist.

## Bum Militärpenfions- und Reichsbeamten-Gefet.

Moltke hatte sich an der Berathung des ersten Pensionsgesetzes, bei dessen späteren Abänderungen er sehr erheblich mitwirkte, nur durch eine ganz kurze Bemerkung betheiligt. Als bei der Sitzung vom 13. Mai 1871 von Miquel die Frage angeregt wurde, ob nicht die ehemals französischen Soldaten elsaßelothringischer Abstaumung aus dem letzten Kriege gerade ebenso berücksichtigt werden sollten wie die deutschen Soldaten, hatte der Kriegsminister v. Noon erwidert, er glaube, daß einem so großmüthigen Antrage nicht prinzipiell widersprochen werden würde und daß die nunmehrigen deutschen Mitbürger, die in ElsaßeLothringen ihren Wohnsit haben, durch das Juvalidengesetz berücksichtigt werden müßten. Moltke hatte damals eine einschränkende Bemerkung zu machen geglaubt, indem er erklärte:

"Ich wollte hinsichtlich der Elsässer nur auf einen Punkt noch ausmerksam machen, das ist der, daß eine große Anzahl derselben sich als Franctireurs an dem Kriege betheiligt hat, die heute auf unsere Soldaten schossen, morgen das Gewehr versteckten und als Civilisten herumgingen. Ich glaube, daß da ein Unterschied zu machen ist."

Ju Jahre 1884 gelangte bann ein Gesehentwurf betreffend Mbs änderungen des Militärpensions: und Reichsbeauntengesehes zur Bes

rathung, der vollständig erst im März 1886 zur Erledigung kam. Es handelte sich um die Fürsorge für Relikten von Angehörigen des Neichs-heeres und der Marine. Der Geschentwurf scheiterte an der vom Neichstage genehmigten, vom Kriegsminister als unannehmbar bezeichneten Bestimmung, daß unwerheirathete Offiziere drei Prozent ihres Gehaltes als Wittwen-Kassenbeitrag zu zahlen haben, ebenso war auch die Veseitigung der Kommunalsteuerfreiheit der Offiziere von der Opposition als eine Bedingung für die Annahme des Gesetzes wieder verlangt worden. Moltke hat bei der Behandlung dieser Fragen mehrsach zu kleineren und größeren Anslassungen das Wort ergrissen.

Erste Berathung des Gesetzentwurfs, betreffend Abanderung des Militärpensions= und Reichsbeamtengesetzes.

Reichstagssitzung vom 24. April 1884.

Denn ich mich gegen einen von den durch den Herrn Borredner berührten Pimften wende, nämlich gegen den zweiten, acgen die Besteuerung der Offiziere für die Kommunen, so muß ich voransichicken, daß ich nicht im Namen meiner Fraktion rede, sondern nur meine eigene Ausicht ausspreche. Meine Herren, ich möchte in aller Kürze das Objeft, um welches es fich handelt, näher umgrenzen. Ich glanbe, es wird in seiner finanziellen Tragweite bei Weitem überschätzt. Meine Herren, unser Offizier= forps ergänzt sich ans allen gebildeten Klassen ber Nation, aber feineswegs vorzugsweise aus den wohlhabenderen. Eltern, welche die Mittel haben, ihre Söhne studiren zu laffen, bestimmen fie in der Regel nicht zu Berufsoffizieren. Das größte Kontingent für unfer Offiziertorps stellt der fleine prenfische Abel. Dieser vormals begüterte und wohlhabende Adel hat sich zu Grunde gerichtet im Staatsbienst, er ist arm geworden, weil er von jeher ben chrenvollen, aber wenig einträglichen Dieust in ber Urmee zu seinem Lebensberufe gemacht hat. Es giebt sehr wenig Offiziere, die von ihren Eltern ein Bermögen erben. Die große Zahl von jungen Offizieren, welche auf die vorschriftsmäßige nachzinveisende Ginnahme von 600 Thalern hin heirathen und die nun mit ihrer Familie von dieser Einnahme standesgemäß leben sollen, befindet sich in so beengten Umständen, daß Sie ihnen wirklich nichts abnehmen können. Nun giebt es ja unstreitig auch wohlhabende und reiche Offiziere; freilich glaube ich, daß die Zahl nicht sehr groß sein wird.

Meine Herren, ich gonne den Städten auch beffere Gin= nahmen, nachdem ein großer Theil berselben ihr früheres schönes Besitzthum an Wald und Flur veräußert und aufgetheilt hat. Aber ich fürchte, an ben Offizieren werden fie fich nicht erholen. Wie gesagt, es giebt ja eine Anzahl Offiziere, welche unstreitig eine höhere Besteuerung tragen können. Aber vor Allem entsteht nun doch die Frage, mit welchem Recht der Billigkeit können die Offiziere gerade für die Städte herangezogen werden? Und da, meine Herren, muß ich unbedingt behaupten, daß die Städte absolut gar nichts für ihre Garnisonen thun. Meine Herren, alle die schönen Ginrichtungen der Stadt, die Beleuchtung der Straßen, das Pflaster auf den Trottoirs, die Ranalisation, die Heranführung von Waffer bis in die Hänfer, ja, meine Herren, alles das setzt der Hanseigenthümer auf die Rechung seiner Miether, und der Offizier bezahlt es aus seinem Servis und dem, was er zuschießen muß. Wir haben keinen Theil an den schönen Wohlthätigkeitseinrichtungen der Städte, wir verpflegen unsere Kranken, wir versorgen unsere Invaliden selbst. Alle Schauftellungen, Vergnügungen, Alles, was die Stadt sonst bietet, wird baar bezahlt, und wofür ist da zu danken?

Nun fordert man dessemmigeachtet eine Stener. Was wird mit dem Ertrage dieser Stener geschehen? Man wird nicht behanpten, die Stadt werde den Ertrag auswenden lediglich zum Besten der Garnison, geschweige dem der Offiziere. Was damit geschehen wird, das ersahren wir nicht, wir sind nicht vertreten in den städtischen Kollegien, wir haben auch gar sein Recht, danach zu fragen; aber, meine Herren, wo kein Recht, da auch seine Verpflichtung.

Meine Herren, es ift ja bekannt, daß die Offiziere alle Staatsstenern tragen wie jeder Andere, die direkten wie die indirekten, und zwar die ersteren gewiß in einem höberen Mage als viele Andere, wo die Verhältniffe nicht so flar baliegen wie bei den Gehältern von Offizieren und Beamten. Was bagegen Die Kommunalbestenerung betrifft, so besteht bei uns in Preußen Die völlige Befreinng gesetzmäßig seit mehr als einem Menschenalter. Die fämmtlichen Städteordumgen, auch die revidirten, sprechen es ausdrücklich aus: Das Militär gehört nicht zu den Ginwohnern, das servisberechtigte Militär ist befreit von jeder direkten Kommunalbestenerung sowohl für sein dienstliches wie sein außer= dienstliches Ginkommen. Dasselbe sagt die Berordnung vom Jahre 1867 und das Bundesgesetz vom Jahre 1868. Was ist benn nun seit bem Jahre 1868 geschehen, um von diesen Grund= fätzen abzuweichen? Ja, meine Herren, es ist geschehen, daß wir einen großen Krieg gehabt haben, den die Armee gewonnen hat, der Milliarden ins Land gezogen hat; und wenn auf diesen Milliarden, wie es scheint, ein sonderlicher Segen nicht geruht hat, so ift das wenigstens nicht die Schuld des Militärs.

Es ist ferner geschehen, daß die süddeutschen Staaten dem Reiche hinzugetreten sind. Nun findet sich, daß in einigen dersselben — ich glaube in Bayern und Württemberg — andere Bestimmungen Platz greisen für die Kommunalbesteuerung. Das scheint mir doch kein Grund zu sein, daß nun der überwiegend größere und ältere Theil des Reiches seine Einrichtungen aufgebe, vielmehr dürste es wohl billig sein, daß die nen Hinzugekommenen sich uns akkommodiren.

Meine Herren, die ganze Steuerfrage und zum guten Theil die ganze soziale Frage läuft doch darauf hinans, daß die Reichen und Wohlhabenden mehr, die Armen und Unbemittelten weniger Steuern zahlen, darüber ist man einig; aber wie das zu machen ist, darüber haben wir uns noch nie verständigen können. Wir haben durch ganze Legislaturperioden in stundenlangen Reden debattirt über Tabakstener, Börsenstener, Branntweinstener, Zuckersteuer u. s. w., und bei jedem Borsschlage ist mit großem Scharssinn nachgewiesen, daß gerade dieser Borschlag der schlechteste von allen ist.

Ja, da sind wir denn nicht weiter gekommen; man fordert von der Regierung immer neue Leistungen und bewilligt ihr feine Mehreinnahmen. Meine Herren, ich glaube nun, daß allerdings die wohlhabenden Klassen eine höhere Steuer tragen tönnen und müffen, und hier, meine Herren, nehme ich die wohl= habenden Offiziere in keiner Weise aus, nur wünschen wir zu wiffen, für wen wir steuern sollen. Ift es für die Gesammtheit, für das Reich, für den Staat, den Erhalter der gesellschaftlichen Ordnung, den Staat, den Wohlthäter Aller, insbesondere derer, die etwas zu verlieren haben, so wird man, ich sage nicht gerade freudig, aber bereitwillig fteuern. Aber wie ber Offizier bagu fommen foll, für eine Stadt zu stenern, die absolut nichts für ihn thut, wo er sich seinen Aufenthalt nicht gewählt, aus ber er an icbem Tage in eine andere Stadt versetzt werben fann, die auch nichts thut, ja, meine Herren, dafür fehlt mir jeder Grund. Meine Herren, wäre ein solcher Grund vorhanden, so würde beispielsweise die Stadt Berlin eine solche Stener von fämmt= lichen geehrten Mitgliedern dieses Hohen Sauses sordern können, soweit sie von außerhalb hier sind. Ja, meine Herren, Sie haben anch nicht die freie Wahl des Aufenthalts für Ihre Funftion im Dienste des Reichs, Sie sind auf Berlin angewiesen, Sie genießen alle Vortheile und Vorzüge dieses Ansenthalts ebenso wie wir, aber auch ebenso wie wir gegen baaren Entgelt. Der Unterschied zwischen uns besteht nur barin, baß Gie wenigstens angerhalb Berlins noch eine wirkliche Beimath haben, während ber Offizier, solange er bient, nirgends eine Beimath hat und daher auch nirgends dafür besteuert werden kann. Sie haben der Stadt nicht mehr zu daufen als wir. Nicht die Stadt, fondern das Reich bant ims die Rafernen, Ihnen einen

Palast, für den, beiläusig gesagt, die Armee die erforderlichen Millionen beigebracht hat.

Meine Herren, der Vorschlag der Bestenerung der Offiziere paßt meines Erachtens durchaus nicht in dieses Gesetz. Was hat es auch eigentlich für einen Sinn, zu sagen, wir geben zu, daß das Loos der Offiziere verbessert werden muß, welche keinen Dienst mehr thun können, aber die Offiziere, die den Dienst thun, sollen dafür bezahlen? Ich hosse, daß dieser Zusatz in der Kommission abgelehnt wird. Ob Sie dann das Pensionssgesetz, und zwar rückwirkend, überhaupt annehmen wollen, ja, meine Herren, das wird davon abhängen, ob Sie glauben, daß das Reich einige Dankbarkeit den Männern schuldet, welche unsere Schlachten mitgesochten, welche ihr Alles darangesetzt und ihre beste Lebenskraft eingebüßt haben.

#### In berfelben Situng.

Fur wenige Worte! Der Herr Abgeordnete Dr. Windtshorst hat als eine besondere Leistung der Stadt hervorgehoben, daß die Kinder von Offizieren die Schulen besuchen. Ja, meine Herren, es ist vollkommen anzuerkennen, daß die Städte große und dankenswerthe Opfer für das Schulwesen bringen, aber da ist es ja ganz einsach, daß man von solchen Kindern ein erhöhtes Schulgeld fordert. Das ist aber doch kein Grund, um sämmtslichen Offizieren, verheiratheten und unverheiratheten, eine Stener aufzuerlegen.

Es ist dann noch darauf hingewiesen worden, daß doch auch Städte Garnisoneinrichtungen, Kasernen, Reithäuser sür das Misitär gebaut haben. Das ist wahr, aber das sührt mich auf die Kehrseite der Frage: Nicht was leistet die Stadt der Garnison, sondern was seistet die Garnison der Stadt? Ich will nicht

lange dabei verweilen, man hört es nicht überall gern, daß schließlich doch die Garnison die letzte Sicherheit gewährt für Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung, namentlich in großen Städten und in Fällen, wo die Polizeigewalt nicht ausreicht. Ich will aber auf einen anderen Punkt hinzeigen: die Gehälter von Offizieren und Gemeinen sind ja für jeden einzelnen außersordentlich bescheiden, aber in ihrer Gesammtheit bilden sie kolossale Summen, welche voll und ganz in den Städten verausgabt werden zum großen Nutzen für die mittleren Bürgerklassen, für Handwerk, Gewerbe und Kleinhandel. Wie groß dieser Vortheil ist, das ersehen Sie schon aus den mehrkachen Petitionen um Garnisonen und Protesten gegen Verlegung der Garnisonen, wie sie von Zeit zu Zeit bei dem Kriegsministerium eingehen.

Erste Berathung des Antrages Köller, betreffend die Abänderung des Reichsbeamtengesetzes. (Erhöhung der Pensionsquote von  $^{1}/_{80}$  auf  $^{1}/_{60}$ .)

Der Antrag wird am 9. Dezember 1885 angenommen.

Reichstagssitzung vom 2. Dezember 1885.

The habe den Ausführungen des Herrn Abgeordneten v. Köller zu Gunsten seines Antrages kaum etwas hinzuzussügen, und ich freue mich, daß, wie es scheint, die Ansprüche der Reichse beamten durchaus begründet gefunden werden; aber, meine Herren, nicht minder begründet sind die Ansprüche der aus dem aktiven Dienst scheidenden Offiziere. Ich halte es für dringend nöthig, daß diese jetzt schon drei Jahre schwebende Frage einer Erledigung entgegengesührt werde, und ich habe mich veranlaßt gesehen, den Antrag auf Erlaß eines Militärpensionsgesetzes einzubringen, welcher gedruckt den Herren unverzüglich vorgelegt werden wird.

Erste Verathung des Antrags Moltke, betreffend die Abanderung des Militärpensionsgesetzs.

Da die Erhöhung der Militärpensionen früher abgelehnt war, salls nicht die Kommunalsteuersreiheit der Offiziere beseitigt werde, so brachte Moltke jeht den früheren Regierungsentwurf als Initiativantrag ein. Um die Bedenken des Reichstags nach dieser Richtung zu beschwichtigen, war von der Regierung vorgeschlagen, daß die Befreiung der Offiziere von den Kommunalsteuern außer Kraft trete, insoweit es sich um die Heranziehung des außerdienstlichen Sinkommens der Offiziere, sowie der Pension der zur Disposition gestellten Offiziere handle. Um 8. und 10. April 1886 erfolgte die Annahme des Antrages.

Reichstagssitzung vom 10. März 1886.

Pas Militärpensionsgesetz ist in drei verschiedenen Legislaturperioden hier im Hause durchgesprochen, es ist in drei Kommissionen berathen worden. Es wird schwer sein, irgend etwas Neues in der Sache zu sagen, und mit bereits Erörtertem werde ich Ihre Zeit und Ihre Geduld nicht in Anspruch nehmen.

Zunächst möchte ich einen Vorwurf ablehnen, der von jener Seite des Hauses (nach links) erhoben worden ist. Es wurde gesagt, daß das Einbringen meines Antrages ein entschieden feindseliger Schachzug meiner Partei gegen das Zustandekommen des Beamtengesetzes sei. Meine Herren, da kann ich Ihnen versrathen, daß mein Antrag in der konservativen Fraktion übershaupt nicht beabsichtigt, nicht einmal besprochen gewesen ist. So wenig wie das Beamtengesetz eine bestellte Arbeit der Regierung war, so wenig ist mein Antrag eine bestellte Arbeit meiner Fraktion; und wenn ich dabei dennoch die Unterstützung meiner Prolitischen Frennde gefunden habe, so bin ich dafür sehr dankbar, aber ich habe mich aus eigenem Antriebe entschlossen, den Antrag zu stellen, weil ich mir sagte, daß, wenn von keiner Seite eine Ansregung dafür ersolgte, dann dieses Gesetz voranssichtlich wieder auf lange Zeit hinaus zurückgeschoben werden würde, und die Offiziere,

die nun schon seit Jahren vergeblich auf das Zustandekommen des Gesetzes gewartet haben, abermals das leere Nachsehen haben würden.

Meine Herren, die beiden Gesetze, das Beamten= und das Militärpensionsgesetz, sind Jhnen ja allerdings gleichzeitig vorgelegt worden, aber gesondert, jedes für sich selbständig. Es wird daher hier der Vorwurf nicht zutressen, welchen man der Regierung daraus gemacht hat, daß sie vor zwei Jahren die beiden Gesetze miteinander verschmolzen eingebracht hat. Ich bin der Meinung, daß die Regierung dazu vollkommen berechtigt war. Denn, meine Herren, beide Gesetze sind ihrem Inhalte, ihrem Gegenstande und der Form nach durchaus parallel lausend; sie sind innerlich verwandt, — ich möchte sagen untrennbar. Ich kann mir denken, daß man beide Gesetze annimmt; ich meine aber, daß man nicht ohne Ungerechtigkeit eines derselben, welches es anch sei, gutheißen, das andere aber von der Hand weisen kann.

Nun haben die Herren, welche dennoch der Regierung einen Vorwurf daraus machen, daß sie zwei nahe verwandte Gegenstände miteinander — wie sie sich ausdrücken — verkoppelt habe, ihrerseits nicht Anstand genommen, einen durchaus nicht verwandten, einen völlig fremdartigen Gegenstand in das Gesetz hineinzubringen.

Meine Herren, auch die gewandteste Dialektik hat bei der früheren Besprechung schwerlich Jemandem die Neberzeugung beisgebracht, daß dieser Gegenstand hier hineingehört. Schon in Ihrer Kommission wurden gleich anfangs Zweisel erhoben, ob man überhaupt berechtigt sei, in eine nähere Erörterung dieser Steuerangelegenheit einzutreten, die ja ganz außerhalb des von der Regierung vorgelegten Gesetentwurfs liegt; ob man nicht eine ungerechtsertigte Pression auf die Regierung übe, indem man von der Annahme dieses Gegenstandes die Annahme

bes Gesetzes abhängig mache. Meine Herren, das Pensionssgesetz giebt, der Stenerartikel nimmt: das sind doch Gegensätze und keine Verwandtschaft. Nicht einmal an dieselbe Adresse wenden sich beide Bestimmungen: die eine an die inaktiven, die andere an die aktiven Offiziere. Selbst die Ueberschrift des Gesetzes mußte geändert werden. Man half sich damit, daß man sagte: Abänderung und "Ergänzung" des Pensionsgesetzes. Ja, meine Herren, daß die Regierung das so ergänzte Gesetz nicht hat annehmen wollen, das kann man ihr nicht verdenken. Es hätte das auch einen recht bedenklichen Präzedenzfall hingestellt, bedenklich auch für uns, wenn der Bundesrath den Spieß umskehren und Anträge und Bünsche aus diesem Hause nur berückssichtigen wollte gegen Zugeständnisse oder Verzichtleistungen auf anderen fremden Gebieten. Von diesem Tanschhandel möchte man doch auf allen Seiten Abstand nehmen.

Was nun die Bestenerung der Offiziere betrifft, so ist ja die Sache durch die Gesetzesvorlage, die wir heute bekommen haben, in ein anderes Stadium getreten, indem die Bundes= regierung die bisherige Steuerfreiheit der Offiziere aufhebt und die Angelegenheit in die Landesgesetzgebung verweist. Dort, meine Herren, wird allerdings die Besteuerung der Offiziere einen integrirenden Theil der ganzen Kommunalbesteuerungs= frage bilben. Ich weiß nun nicht, meine Herren, ich kann es ja nicht vorhersehen, wie Gie sich zu dieser nengebildeten Gesetzes= vorlage stellen werden. Wenn Sie sie genehmigen, so glaube ich, daß dadurch der Stein des Austoßes, der bisher das Bustandekommen ber beiden Gesetze verhindert hat, aus dem Wege geräumt wird. Sobald aus dem Gesetze fortbleibt, was nicht hineingehört, wird eine Verständigung über das Gesetz sehr leicht gefunden werden: denn, meine Herren, daß nach dem Bor= gange der Staatsbeamten anch die Pensionen der Offiziere fünftig um 1/60 statt um 1/80 wachsen sollen, daß die Dienstzeit zu berechnen ift von bem 18. Jahre, bas sind Sachen, die hier

ausführlich schon erwogen sind, und wogegen — wie ich glaube — erhebliche Einwendungen gar nicht mehr gemacht werden. Sollten Sie dagegen darauf bestehen, aus der ganzen umfangreichen und schwierigen Materie der Kommunalbesteuerung den einen Punkt, die Besteuerung der Offiziere, herauszuheben, um ihn hier vorweg zur Entscheidung zu bringen, dann, meine Herren, müßte ich mir vorbehalten, auf die Modalitäten näher einzugehen, welche die Sache überhaupt erst möglich machen; ich glaube aber auf diese etwas umfangreiche Materie verzichten zu können, dis ein solcher Beschluß von dem Hohen Hause gesaßt werden wird.

Meine Herren, mein Antrag giebt ja wörtlich die frühere Vorlage der Regierung wieder. Er enthält nichts von einer rückwirkenden Kraft des Gesetzes. Ich habe Bedenken getragen, meinen Antrag durch irgend welche Bedingungen zu belaften, welche es der Regierung oder dem Hohen Hause erschweren könnten, ihre Zustimmung zu geben. Dennoch muß ich fagen, daß eine gewisse Rückwirkung so äußerst wünschenswerth und so der Gerechtigkeit entsprechend ift, daß ich sie nur dringend befürworten kann. Ich zweifle auch nicht, daß dieser Gegenstand von anderer Seite wird aufgenommen werden. Schon in Ihrer Kommission ist ein darauf bezüglicher Untrag eingebracht worden, und auch die Herren Vertreter der Regierung haben sich eingehend und wohlwollend in der Sache geäußert. Ich hoffe, daß man Die Grenze wird finden können, bis zu welcher man die Rückwirfung ausdehnen fam, ohne unerschwingliche finanzielle Opfer zu fordern. Ich hoffe, daß der Reichsinvalidenfonds, daß ein verstärfter Dispositionsfonds die dazu nöthigen Mittel geben werde. Vor Allem habe ich aber gewünscht, daß mein Antrag in der einfachen Form, wie er vorliegt, zimächst angenommen merbe.

Ich bitte die Herren, die Pensionsfrage noch von einem anderen, allgemeineren Standpunkte aus ins Ange zu fassen. Es liegt ja auf der Hand, wie wünschenswerth es ist, daß

Offiziere, die unter der Last der Jahre selbst empfinden, daß sie, zumeist in körperlicher Hinsicht, ihrer Aufgabe nicht mehr vollständig gewachsen sind, nicht genöthigt sein sollten, über diesen Zeitpunkt hinaus fortzudienen aus Sorge für ihre Zukunft und die ihrer Angehörigen. Aber, meine Herren, es handelt sich hier in der That nicht bloß um diese, wenn auch zahlreiche Rategorie von Personen, sondern es kommt auch ein staatliches und politisches Moment in Betracht. Es wurde hier vor einiger Beit gesagt: Wer hätte gedacht, daß wir nach einem Kriege, der so große Veränderungen in Europa hervorgerufen hat, noch 15 Jahre lang Frieden behalten würden? Ja, meine Herren, diesen Segen verdanken wir der Weisheit unseres Kaisers und der Politik seines Kanglers, einer Politik, meine Herren, wie soweit ich urtheilen kann — die Weltgeschichte sie noch nicht gesehen hat, wo ein mächtiger Staat, neben Lösing sozialer Probleme im Innern, nach außen seine Macht, sein Ansehen und sein llebergewicht geltend macht, nicht um die Nachbarn zu bedrängen, sondern um den Frieden mit ihnen zu sichern, und das nicht nur, sondern anch den Frieden der Nachbarn untereinander zu vermitteln. Aber, meine Herren, eine solche Politik läßt sich nur durchführen gestützt auf ein starkes und friegsbereites Heer. Fehlte dieses gewaltige Triebrad in der Staatsmafchine, so würde sie stocken, die Noten unseres Unswärtigen Amtes würden des rechten Gewichtes entbehren. Die Urmee, meine Herren, ist das Fundament gewesen, auf welchem eine solche Politik bes Friedens sich hat aufbanen laffen; die Armee ist es, welche der diplomatischen Aftion Nachdruck und Rüchalt gewährt, aber nur so lange, wie sie auch wirklich bereit und im Stande ist, da einzutreten, wo der friedliche Zweck nicht erreicht werben fann. Und, meine Herren, mit ben Offizieren der Armee veraltet die Armee selbst, nicht bloß in den oberften Stellen, sondern auch, was weit bedenklicher wäre, bis himmter in die überaus wichtigen Stellen der Hauptleute und der ihnen Gleichgestellten in den anderen Waffen.

Meine Herren, soll die Urmee ihren Zwed erreichen, wollen Sie die Armee fräftig und jugendfrisch erhalten, so geben Sie ihr das Pensionsgesetz.





## III. Im deutschen Heeresverfassung.

großen Fragen der Seeresorganisation, insonderheit die Friedensprafengftarte, bezw. Die Dauer, für Die fie feftstehen muffe, fowie die Dauer der aktiven Dienstzeit sind seit dem Sahre 1867 immer wieder aufs Neue Gegenstand sehr eingehender Debatten und zum Theil leidenichaftlicher Rämpfe im Reichstage gewesen. Es find bies die Fragen, zu benen Moltke am nachbrücklichften und wirksamsten bas Wort ergriffen hat. Schon bei ber Disfuffion über die das Bundeskriegswefen betreffenden Artikel des Norddeutschen Verfassungsentwurfs hatte Moltke ben Berfuch gemacht, die Friedensprafengftarte möglichft lange unabhängig von parlamentarischer Beschluffassung zu halten, wie er andererseits als unerschütterlicher Vertheibiger ber breifährigen aftiven Dienstzeit auftrat. - Die Friedenspräsenzstärke kam zunächst bei Artikel 56 des Nordbeutschen Verfassungsentwurfs in Frage, wo sie auf 1 pCt. der Bevölkerung von 1867 festgesett wurde. Bei wachsender Bevölkerung foll nach je 10 Sahren ein anderweitiger Prozentsatz feftgesetzt werden. Hierzu wird von Moltke ein Amendement gestellt, wonach die Prafengftarke und die dafür aufzuwendenden Leiftungen bis zur Veröffentlichung eines neu zu vereinbarenden Bundesgesetzes fortdauern. Dieses Amendement fiel mit 138 gegen 125 Stimmen; es wurde ftatt beffen ein Amendement Fordenbed mit 137 gegen 127 Stimmen angenommen, wonach ber Prozentsat nun bis Ende 1871 gelten foll und alsdann die Friedensprafengftarke burch die Gesetzebung festgeftellt wird. Durch Annahme eines Amendements Ujeft = Bennigsen wurde ferner beschloffen, daß die Beträge wie die Präseuzftärke so lange unverändert fortdauern, bis durch ein Bundesgeset Abanderungen feftgesett werden. Gine folche gesetgeberische Regelung wurde alsdann durch bas im Februar 1874 gur Berathung gelangende Reichs: militärgeset versucht. Wiederum fnüpfen sich an die Frage der Friedens:

präsenzstärke die heftigsten Kontroversen. Auch diesmal gelangt die Frage nicht zur endgültigen Lösung, es wird das von der Regierung angenommene Kompromiß auf siebenjährige Bewilligung ber Friedenspräsenz= ftarke (bis 1881) mit 216 gegen 146 Stimmen genehmigt. Im Frühjahr 1880 wurde die Frage bei der Berathung des Gesehentwurfs, betreffend Ergänzungen und Aenderungen des Reichsmilitärgesetzes, vom 2. Mai 1874 erneut behandelt. Dieses Gesetz verlangte eine Erhöhung ber Friedens: präfenzstärke auf Grund ber damaligen Bevölkerungszahl um ca. 26000 Mann, Berpstichtung der Ersahreservisten erster Klasse zu Uebungen im Frieden und endlich eine anderweite Regelung der Versetung von der Referve zur Landwehr bezw. ber Landwehr zum Landsturm. Man einigte sich mit 186 gegen 96 Stimmen über eine weitere siebenjährige Fest= setzung der Friedensstärke (bis März 1888). Schon im November 1886 brachte die Reichsregierung einen neuen Gesetzentwurf ein, der die Friedens= präsenzstärke unter einer Erhöhung von 483 auf 534 Infanterie=Bataillone und von 340 auf 364 Batterien für die Zeit vom 1. April 1887 bis 31. März 1894 festsfeben follte. Nachdem in der Sigung vom 14. Januar 1887 die Majorität des Hauses sich für eine nur dreijährige Bewissigung ausgesprochen hatte, erfolgte die Auflösung des Reichstages. Das nen gewählte Saus erledigte in den Sigungen vom 7. bis 11. Marg 1887 die Borlage im Sinne der Regierung. — An der fehr rasch und glatt verlaufenden Berathung der im Dezember 1887 eingebrachten großen Wehrvorlage, welche die Berhältnisse von Ersatreserve, Landwehr und Landsturm neu ordnete, hat sich Moltke nicht betheiligt, sie murde ant 6. Februar 1888 en bloc in zweiter und am 8. Februar in dritter Lesung angenommen. — Zum letten Male in militärischen Dingen hat Moltke am 14. Mai 1890 im Reichstage gesprochen, als es fich um die Berathung der neuesten Militärvorlage handelte, durch welche die Friedensstärke des deutschen Heeres um 18500 Mann vermehrt und besonders die Artislerie von 364 auf 434 Batterien vermehrt wurde. Am 28. Juni 1890 gelangte diefes Gesetz, welches bie Brasenzstarke für die Zeit vom 1. Oktober 1890 bis 31. März 1894 festsetzte, in der dritten Lesung zur Annahme.

Vorberathung über Abschnitt XI des Norddeutschen Verfassungsentwurfs (Bundestriegswesen).

Reichstagssitzung vom 3. April 1867.

Der erste von den Herren Rednern hat hier nochmals die zweijährige Dienstzeit berührt. Es ist diese Frage schon mehr= sach besprochen worden; erlanden Sie mir, sie noch einmal kurz zu beleuchten.

Man hat die zweijährige Dienstzeit gefordert vom nationalsökonomischen Standpunkte aus. Ob zweimalhunderttausend arbeitsfähige Männer, welche drei Jahre dienen, oder dreimalshunderttausend, welche zwei Jahre dienen, der produktiven Arbeit entzogen bleiben, kommt ganz auf Eins heraus.

Es ist allerbings der Militärdienst nicht eine produktive Arbeit, aber er bezweckt und erreicht die Sicherheit des Staates, ohne welche jede produktive Arbeit unmöglich ist; er bildet die Schule für die heranwachsende Generation in Ordnung, Pünktslichkeit, Reinlichkeit, Gehorsam und Treue — Eigenschaften, die für die spätere produktive Arbeit nicht verloren gehen.

Man betont immer, daß die jungen Leute noch das dritte Jahr bei der Fahne bleiben sollen; man übergeht mit Stillsschweigen, daß sieben ganze Altersklassen, die ältesten, die Familienväter fortan nicht mehr zum Krizgsdienste herans und aus ihren Verhältnissen fortgezogen werden. Dieser Vortheil ist nationalsötonomisch gewiß sehr bedentend. Ich erinnere nur in finanzieller Hinsicht an die Familienslunterstützungsgelder, welche die Kreise zahlen mußten.

Weit eher kann man vielleicht die zweijährige Dienstzeit vom sinanziellen Standpunkte fordern. Dagegen entscheidet der Präsenzstand, und es ist nicht zu lengnen, daß eine Herunterssetzung des Präsenzstandes in sinanzieller Hinsicht sehr wichtig und sehr wünschenswerth ist. Es bleibt nur die Frage, wie weit eine solche Herabsetzung politisch und militärisch zulässig sein wird.

Blicken wir uns um, so sehen wir alle Nachbarn rüsten. Warum? Wir wissen es nicht. Wir drohen Niemand, wir wollen unsere Angelegenheiten im Junern ordnen; aber die Thatsache ist da.

Ich will auf das politische Feld nicht eintreten; ich bleibe bei der militärischen Seite. Man macht mit Recht geltend, daß die dreijährige Dienstzeit nicht die ganze wassensähige Mann=

schaft durch die Schule der Waffen gehen läßt. Es ift richtig, es bleibt etwas übrig.

Nicht überall, denn in mehreren Bezirken wird die dienst= fähige Manuschaft bis auf den letzten Mann erschöpft. Es ist ferner richtig, daß bei der zweijährigen Dienstzeit gerade noch genng Dienstbranchbare sein werden, um die Bataillone — benn der Ausfall fällt lediglich auf die Infanterie, eine Berabsetzung des Ctats der Spezialwaffen kann nicht beabsichtigt sein - auf 500 Mann bringen zu können. Ich will unn nicht behampten, daß folche Bataillone nicht mehr lebensfähig wären, wenn, wie bei der dreifährigen Dienstzeit, höchstens ein Drittel Refruten wären; bei der zweijährigen Dienstzeit aber ist die eine Hälfte eines folden Bataillons in der elementaren Ausbildung begriffen. Bichen Sie nun etwa 60 Unteroffiziere ab, ziehen Sie ab, was Alles auf dieser einen Hälfte von Leuten laftet; die Kommandos zur Bewachung von Strafaustalten, — die Kommandos von Transporten, - den täglichen Wachtdienst, namentlich in Keftungen, wie sehr er and beschränkt ist. — die Munitions= arbeit, die z. B. in Magdeburg zu Zeiten täglich mehrere Taufend Mann erfordert hat, - ziehen Sie ab die Handwerker, die Kranken, die Arretirten u. s. w., so bleibt so wenig übrig, daß ein solches Bataillon seine taktische Ausbildung für den Kricg. also den eigentlichen Zweck seiner Bestimmung, nicht mehr er= füllen kann.

Es ist ebenfalls richtig, daß die zweijährige Dienstzeit ein größeres Material von Menschen sür die Angmentation im Kriegsfall liefert. Aber, meine Herren, an Lenten sehlt es uns nicht; unser Herr Kriegsminister hat, nachdem sämmtliche nenn Armeekorps mobil ins Feld gestellt waren, noch zwei andere improvisirt und hätte noch mehr geschaffen, wenn es nöthig gewesen wäre. Wir waren nach der Schlacht bei Königgrätz stärker als vorher, und als der Friede geschlossen wurde, standen wir mit 664 000 Mann unter den Wassen. Solche Formationen sinden

ihre Grenze weit früher in einer anderen Richtung. Bedenken Sic, was es finanziell heißt, eine Urmee von 700 000 ober, wie gefordert, 900 000 Mann unter Waffen zu erhalten!

Es endet ferner die Möglichkeit folder Formationen in der begrenzten Zahl von Offizieren. Welches Element für die Kriegführung die Offiziere sind, barüber will ich Ihnen nur eine statistische Ziffer nennen. Wir haben verloren auf 20 Mann einen Offizier. Stellen Sie eine Formation auf ohne eine genügende Bahl wirklich Diensterfahrener Offiziere, fo haben Gie einen Haufen braver Leute, aber keine Truppe!

Wir haben im vorigen Jahre nahezu 50 000 Gefangene gemacht und haben 3000 Vermißte gehabt, wovon vielleicht ber fleinste Theil nur gefangen war, es läßt sich bas nicht so nach= weisen. Woher dieser enorme Unterschied? Ich kann ihn nur der Dienstdauer guschreiben. Finanzielle Bedrängniß hatte Defter= reich ein Suftem aufgenöthigt, nach welchem ber Infanterist durchschnittlich nur 11/4 bis 11/2 Jahre im Dienste war. Diese Leute haben sich sehr brav geschlagen, und ich muß dabei bemerken, daß die Offiziere mit dem rühmlichsten Beispiele vorangegangen find, benn auch die Desterreicher haben fehr viele Offiziere ver= loren. Aber, sowie schwierige Verhältnisse eintraten, da lockerte fich die Ordnung; in Dorfgeschten, in Waldgesechten wurden die Lente schaarenweise gefangen genommen. Bei uns hörten Sie überall den Ruf: "Wo ist ber Hamptmann?" "Was hat der Hauptmann gesagt, wo wir hingehen sollen?" Meine Herren, dies Gefühl des Zusammenhaltens unter assen Umständen kann nicht einererzirt werden, es kann nur eingelebt werden, und das fönnen Sie mit zwei Jahren nicht erreichen.

Spezialdiskussion über die das Bundeskriegswesen betreffenden Artikel des Nordbeutschen Versassungsentwurfs, namentlich Artikel 56, der die Friedenspräsenzskärke auf 1 pCt. der Bevölkerung festsetzt; bei wachsender Bevölkerung soll nach je 10 Jahren ein anderweitiger Prozentsatz bestimmt werden.

Es wird ein Kompromiß auf siebenjährige Bewilligung angenommen.

Reichstagssitzung vom 5. April 1867.

sch habe wenige Worte zu sagen, nut ein von mir gestelltes Amendement zu begründen. Es entsteht die Frage, was geschieht, wenn nach Verlauf einer Reihe von noch näher sestsaustellenden Jahren die Vestimmungen, welche der Entwurf der Versassung enthält, abgelausen sind, bevor ein neues Militärsgesetz zu Stande gekommen ist. Man hat uns gesagt, daß in ganz Nordbeutschland die Gesetze und Reglements, die in Altspreußen gültig waren, ebenfalls gültig sein werden. Wenn dies der Fall wäre, wenn Alles bliebe, wie es war, so würde mein Amendement überslüssig sein, auf alle Fälle aber unschädtich. Ich glande aber nicht, daß diese Ansfassung der Verhältnisse in einem neuen Parlament so unbedingt zu erwarten ist; ich suche nach einer größeren Sicherung.

Mein Amendement bezweckt, einer so danernden Institution, wie das Heer ist, auch eine feste Grundlage in einer sicheren Einnahme zu verschaffen.

Bedenken Sie, meine Herren, daß eine Herabminderung des Präsenzstandes 12 Jahre lang nachwirkt, ja in der nächsten Zuskunft 19 Jahre lang. Sie beschließen vielleicht die Verminderung unter ganz friedlichen Verhältnissen, sie kommt zur Wirkung vielleicht unter sehr kriegerischen.

Mein Amendement nunßte sich auf den Artikel 56 nicht allein, sondern auch auf den Artikel 58 erstrecken; denn es hilft mir nichts, daß der Multiplikator konstant ist, wenn der Multiplikandus variabel bleibt. Es ist richtig, daß dabei ein Theil der Militär-Cinnahmen und Ausgaben der Bewilligung der

Volksvertretung entzogen bleibt. Aber, meine Herren, Sie haben gehört aus den Anseinandersetzungen des Herrn Regiezungskommissar, wie knapp Alles bemessen ist, und wissen, daß für jede Mehrforderung die Regierung an den guten Willen und den Patriotismus der Volksvertretung gewiesen ist. Gezwähren Sie der Militärverwaltung das Recht, innerhalb bezstimmter Grenzen frei und nach eigenem Ermessen verfahren zu können; die Armee wird Ihnen dafür Dank wissen, das Volkwird von seinen Freiheiten dabei nichts verlieren, und die Volkszvertretung wird der mißlichen Ausgabe überhoben sein, in Bezrathungen über technische Gegenstände mit sanrem Schweiß zu sagen, was man nicht weiß.

Wenn man von Ihnen 100 000 Thaler zur Abänderung von Tornistern sordert; ja, meine Herren, wer den Tornister nicht in der Sonnenhitze getragen hat, weiß nicht, wo er drückt.

Es giebt viele Gegenstände, welche die Militärverwaltung sicherlich besser versteht als eine Versammlung von aussgezeichneten und patriotischen Männern.

Meine Herren, setzen Sie Ihrer unbestrittenen Besugniß eine freiwillige Schranke; es giebt Nothwendigkeiten, die zu eng gezogene Schranken sprengen! Ich empfehle Ihnen die Ansnahme meines Amendements.

Spezialdebatte des Gesetzes über die Verpflichtung zum Kriegs= dienste § 6 (siebenjährige Dienstzeit im stehenden Heere, davon 3 Jahre ununterbrochen aktiv).

Die Hauptbestimmung des Paragraphen liegt im Alinea 6. "Während des Restes der siebenjährigen Dienstzeit sind die Mannschaften zur Reserve beurlaubt, insoweit nicht die jährlichen Uebungen nothwendige Verstärkungen oder Mobilmachungen des Heeres bezw. Ausrüstung der Flotte die Sinsberusung zum Dienst ersordern." Der Ausdruck "nothwendige Verstärkung"

hatte Mißtrauen hervorgerusen; mehrere Amendements suchen bestimmtere Bezeichnungen, ohne indessen die verschiedenen in Betracht kommenden Möglichkeiten zu erschöpfen. Moltke spricht sich für die ursprüngliche Fassung aus, welche mit 165 gegen 81 Stimmen angenommen wird.

Reichstagssitzung vom 18. Oktober 1867.

Meine Herren, auch für mich liegt der Schwerpunkt dieses ganzen Gesetzes-Paragraphen in den Worten "nothwendige Verstärkung".

Ich bin mit dem größten Interesse dem lichtwollen Vortrage Ihres Referenten geftern gefolgt: ich kann den Grundfäten voll= ständig beitreten, die er dahin ausgesprochen hat, daß die Freiheit eines jeden Staatsunterthanen nicht auf einer milden Praxis der Regierung, oder, wie er sich ausdrückte, auf der Gnade, sondern auf seinem Richte beruht. Dies ist ber Geist ber Gesetzgebung in einem konstitutionellen Staate. Aber Sie werden auch zugeben, daß in dem Gesetze selbst schon ein gewisser Spielraum behalten werden muß für die ausführende Behörde, weil es sich vorher nicht überschen läßt, unter welchen Bedingungen es zur Anwendung gelangen wird. Wenn ber § 60 der Verfassurfunde die Höhe der Urmee auf ein Prozent ber Bevölkerung feststellt, ferner ber § 62 eine gang bestimmte Smune normirt, für welche das Heer unterhalten werden umf, jo sagt doch ber § 63: Der Bundesfeldherr beftimmt ben Bräsengstand. Und mit Recht, weil die Verhältnisse sich eben nicht übersehen lassen, welche eine Berminderung bieses Präsenzstandes zulässig, oder eine Bermehrung nothwendig machen werden. Diese nothwendigen Fälle sind unn eben aufgenommen in den § 6. Sie finden in mehreren Paragraphen, daß Magnahmen, bie immer früher ftattgesimden haben, die nicht ungesetzlich sind, die aber doch im Gesetze nicht aufgenonnnen waren, hier zur Sprache gebracht werden, und ich meine, daß es das Streben der Regierung ist, in jeder Hinsicht die gesetzliche Weihe für dieses Vorgehen zu erlangen. Und so sagt auch die Regierung gang offen hier: In nothwendigen Fällen miffen wir Referven einstellen können. Diese Worte haben nun zu vielseitigen Bedenken Beranlassung gegeben, und zu meinem Bedauern theilt sie auch unfer Herr Referent. Man hat gesucht, eine präzisere Fassung oder eine erweiterte Fassung zu finden, auch auf der anderen Seite durch Streichung die allerdings präziseste Kassung in radikalster Weise herzustellen; in letzterer Beziehung hat man aber doch wohl vielseitig gefühlt, daß man dadurch die exekutive Gewalt in die Unmöglichkeit versetzen würde, ihre höchsten Pflichten zu erfüllen. Man hat vorgeschlagen, zu fagen: bei verfügter Kriegsbereitschaft; ferner: bei entstehendem Kriege, aus politischen und landespolizeilichen Gründen. Ich glaube, daß Diese lette Fassung ber Sache am nächsten tritt, ohne jedoch nach meiner Ueberzengung die Fälle fämmtlich zu umgrenzen, welche eine Verstärfung nothwendig machen können. Meine Herren, wenn wir im vorigen Frühjahr genöthigt gewesen wären, und wir waren nahe daran, eine größere Truppenmacht in der Rhein= proving aufzustellen, und wir hätten das unter dem Titel Kriegs= bereitschaft gethan, jo hätten wir den Krieg gehabt. Bei ber Reizbarkeit unserer Rachbarn zweifle ich daran nicht. wollen aber nicht den Krieg. Wir wollen unfere Verhältniffe im Innern im Frieden ausbauen, wir wollen unsere deutschen Angelegenheiten in Deutschland regeln, und wenn man uns daran hindert, dann wollen wir den Krieg.

Ich will nur beiläufig bemerken, wie ich hoffe, daß wir bei solcher Gelegenheit nicht die Theorie der Milizheere in Anwendung bringen. Es wird wohl Niemand von uns wünschen, die Grenel eines Krieges, wie wir sie in Amerika gesehen haben, auf eurospäischen Boden zu verpstanzen. Ich hoffe ferner, daß wir nicht Gebranch machen werden von der Theorie des schwachen Angriffssheeres und des starken Vertheidigungsheeres.

Wir wären im vorigen Kriege schlecht dabei gefahren, wir würden die Schlachtfelder nicht auf der Karte von Böhmen und

Mähren, sondern auf der Karte Schlesiens und der Lausitz und vielleicht noch weiter rückwärts zu suchen haben.

Die Armee trennt sich überhaupt nicht in Angrissarmee und Vertheidigungsarmee: die Armec, die durch den Angrissbesser als auf jede andere Weise das Vaterland schützt, dieselbe Armec wird auch die Vertheidigung im Junern führen, wenn sie unglücklicherweise nur darauf beschränkt sein sollte. Sie sindet dann in der Landwehr eine starke, nothwendige und eine vortrefsliche Stütze, wie von Niemand bezweiselt wird.

Die andere Berbefferung: "bei entstehendem Kriege", erschöpft die Sache auch nicht. Meine Herren, ich erinnere Sie baran, daß zu verschiedenen Malen schon Grenzbesetzungen stattgefunden, welche die Truppenkörper aus ganzen Korpsbezirken in Auspruch genommen haben. Es ist nun gesagt worden, daß es eine geringe Unbequemlichkeit wäre, im Bergleich zu dem großen Gegenstande einer präzisen Gesetzgebung, daß man zwei schwache Kompagnien auftatt einer verstärkten verwendet. Es handelt sich aber nicht um die Verwendung von Kompagnien, sondern um die Berwendung größerer Truppenmassen. Es ist eine bedeukliche Maßregel, die Truppen aus einem hinterliegenden Bezirk nach dem Grenzbezirk beranzuziehen. Ich will den Koftenpunft nicht hervorheben, da andere Mitglieder geringen Werth darauf legen, obschon es sich bier boch um bedeutende Summen handelt, denn die Truppen müssen transportirt werben, müssen ihre Feldzulage haben u. s. w. Die Sache hat aber andere Bedeuken: unsere Infanterie steht zum großen Theile in den Festungen; wir können sie nicht ohne Weiteres fortziehen, können nicht die Festungen, die großen Städte, nicht ganze Bezirke von Truppen entblößen: es mussen dort Besatzungen, mussen Refruten zurückbleiben u. s. w. Es ist also in der That nicht eine geringfügige Schwierigkeit. Es tritt noch das Bedenken bingu, daß, wenn in eine solche Periode eine Mobilmachung fiele, große Schwierigkeiten entstehen würden; unsere Truppen können ordnungsmäßig nur in ihren Standquartieren mobil gemacht werden.

Sie müssen die Truppen erst zurückschieden und dann verstieren sie Zeit, und Zeit ist ein wichtiges Element sür den Erfolg, oder Sie müßten ihnen alle Bestände nachführen. Meine Herren, unsere Mobilmachung ist eine so komplizirte, allerdings bis aufs Kleinste regulirte Operation, daß ich befürchte, daß dadurch Berwirrungen entstehen, die sehr verderblich werden könnten.

Was die Streichung anbetrifft, so halte ich es eigentlich für irrational, zu streichen, daß in einem nothwendigen Falle das Nothwendige nicht geschehen soll.

Es handelt sich hier nicht um Einziehung von Judividuen, meine Herren, es handelt sich um die Einziehung von Kategorien. Ich glaube daher nicht, daß Sie nöthig haben, die einzelnen Leute gegen eine gewisse Willfür der Militärbehörde sicher zu stellen. Ob der Fall, wo die Reserven eingezogen werden, nothewendig gewesen ist oder nicht, das, meine Herren, wird Ihrer Beurtheilung unterliegen, wenn Sie die Kosten einer solchen Maßregel bewilligen sollen.

Mit den 225 Thalern wird man es nicht bestreiten.

Meine Herren, ich glaube, wir wünschen Alle aufrichtig, daß die Gesetze gehalten werden; der beste Weg dazu ist, die Gesetze so zu geben, daß sie gehalten werden können.

Ich empfehle Ihnen dringend, die Worte "nothwendige Verstärfungen" ungeändert stehen zu lassen.

Erste Lesung des Reichsmilitärgesetzes.

Reichstagssigung vom 16. Februar 1874.

Won den mannigfachen Bedenken des Herrn Vorredners will ich vorweg unr eines berühren. Ich halte es geradezu

für unmöglich, die Kriegsformationen der Armee im voraus fest= zustellen, da wir nicht im vorans wissen fönnen, ob wir nach einer ober nach zwei Seiten Front zu machen haben, da wir nicht wissen, ob wir, wie im Jahre 1864, mit nur einem Theile unserer Armee, oder, wie im Jahre 1870, mit Aufbietung aller unferer Kräfte den Krieg zu führen haben, wo wir gange Land= wehr=Divisionen zu Etappenzwecken, für Belagerungen verwenden mußten, wo wir die ältesten Mannschaften ber Heerespflichtigen in gang neue Formationen zusammenstellen, die ausgedienten Gardes du Corps nit Infanteriegewehren bewaffnen nunften, um Hunderttausende von Gefangenen zu bewachen, wo wir im Laufe des Krieges die Zahl der Urmeen und folglich auch ihre Zusammensetzung ändern mußten. Ich glaube, baß diese und viele andere Bedenken sich wohl in einer kommissarischen Berathung vollkommen klären werden. Ich möchte Ihre Unfmerksamkeit vor Allem darauf richten, daß es sich schon bei dem § 1 des vorliegenden Gesetzentwurfs darum handeln wird, zu erwägen, ob künftighin Deutschland die schweren Lasten zu tragen haben wird, welche bedingt werden burch eine Friedenspräsenz von 401 000 Mann. Meine Herren, es wird sich babei um innere und äußere Verhältnisse des Landes handeln. Gine jede Regierung wird ihre Einnahmen verwenden mussen für die unabweislichen Erforderniffe auf allen Gebieten Des Staats, bevor fie an Er= sparnisse und Schuldentilgung und zuletzt wohl an Steuererlasse benken kann. Run ift aber boch bas erste Bedürfnig eines Staates, zu exiftiren, sein Dasein nach außen gesichert zu feben. Im Innern schützt ja das Gesetz Recht und Freiheit des Gin= zelnen; nach außen von Staat zu Staat unr Die Macht. Ginent Tribunal des Bölferrechts, wenn ein solches existirte, würde immer noch die vollstreckende Gewalt fehlen, und seine Aussprüche unterliegen schließlich der Entscheidung auf dem Schlachtfelbe. Kleine Staaten können sich auf Rentralität, auf internationale Garantien verlaffen; ein großer Staat besteht mir burch sich

felbst und aus eigener Kraft; er erfüllt ben Zweck seines Daseins nur, wenn er entschloffen und gerüstet ift, sein Dasein, seine Freiheit und sein Recht zu behaupten, und ein Land wehrlos zu laffen, wäre bas größte Verbrechen seiner Regierung.

Der Winisch, an ben großen Summen, welche jährlich für das Militär verausgabt werden, zu sparen, sie dem Steuer= pflichtigen zu erlaffen ober für Zwecke bes Friedens zu ver= wenden, ist gewiß ein völlig gerechter. Wer würde sich dem nicht auschließen! Wer malt sich nicht gern aus, wie viel Gutes, Nütliches und Schönes dann geschaffen werden könnte! Aber vergessen dürfen wir dabei nicht, daß die Ersparnisse ant Militäretat aus einer langen Reihe von Friedensjahren ver= toren gehen fönnen in einem Kriegsjahr.

Ich erinnere daran, was nach einem unglücklichen Feldzuge der Zeitabschnitt von 1808 bis 1812 unserm Lande gekoftet hat. Dies waren Friedensjahre, waren Jahre, wo der Präsenz= stand der Urmee gering, die Dienstdauer so kurz war, wie es nur irgendwie gefordert werden fann, -- und doch durfte Raiser Napoleon sich rühmen, aus dem damaligen kleinen und armen Preußen eine Milliarde herausgezogen zu haben. Wir sparten, weil wir umßten, an unserer Urmee und zahlten zehn= fach für eine fremde. Allerdings dürfen wir nicht übersehen, daß namentlich in den allerletzten Jahren die Regierung in dautenswerther Weise neben den Militärausgaben auch sehr bedeutende Summen für Friedenszwecke bereitgestellt hat. Aber sie reichen nirgends aus; von allen Seiten wird mehr gefordert und muß mehr gefordert werden, und eben deshalb möchte ich meinen, daß wir überhaupt noch nicht so weit gekommen sind, Steuererlasse empfehlen zu können. Ich meine, daß Jeder, auch der Geringste, etwas für den Staat steuern müsse, und wäre es auch nur, damit er nicht ganz vergißt, daß es über= haupt einen Staat giebt, der für ihn forgt, ihn schützt und ben er zu schützen wieder berufen ift; - denn die größten Bohlthaten, die der Mensch umsonst hat, weiß er ersahrungsmäßig nicht zu schätzen. Wie soll der Staat anch auf seine Einnahmen verzichten, wenn auf allen Gebieten noch so viel zu leisten bleibt? Ich nenne Ihnen nur das der Schule, weil ich glaube, daß die Schule der Punkt ist, wo der Hebel eingesetzt werden muß, wenn wir uns gegen Gesahren schützen wollen, die, ebens so siellistischen und kommunistischen Bestrebungen, — Gesahren, welche, glaube ich, nur beseitigt werden können, neben sozialen Verbesserungen, durch eine größere und allgemeiner verbreitete Vildung.

Die Schule, meine Herren, nimmt nicht die ganze Jugend in sich auf und sie begleitet die Mehrheit derselben nur auf einer verhältnismäßig kurzen Strecke ihres Lebensganges. Glückslicherweise tritt nun bei uns da, wo der eigentliche Unterricht aushört, sehr bald die Erziehung ein, und keine Nation hat bis jetzt in ihrer Gesammtheit eine Erziehung genossen wie die unsrige durch die allgemeine Militärpslicht.

Man hat gesagt, der Schulmeister habe unsere Schlachten gewonnen. Meine Herren, das bloße Wissen erhebt den Mensschen noch nicht auf den Standpunkt, wo er bereit ist, das Leben einzusehen für eine Jdee, für Pflichtersüllung, für Ehre und Vaterland; dazu gehört die ganze Erziehung des Menschen. Nicht der Schulmeister, sondern der Erzieher, der Militärstand, hat unsere Schlachten gewonnen, welcher jetzt bald sechzig Jahrgänge der Nation erzogen hat zu körperlicher Rüstigkeit und geistiger Frische, zu Ordnung und Pünktlichseit, zu Treue und Gehorsam, zu Vaterlandsliebe und Mannhastigkeit. Meine Herren, Sie können die Armee, und zwar in ihrer vollen Stärke, schon im Junern nicht entbehren für die Erziehung der Nation. Und wie unn uach außen? Vielleicht daß eine spätere glücklichere Generation, für welche wir im voraus die Lasten mittragen, hossen darf, aus dem Zustande des bewassineten

Friedens herans zu gelangen, welcher unn schon so lange auf Europa lastet. Uns, glaube ich, blüht diese Anssicht nicht. Ein großes, weltgeschichtliches Ereigniß, wie die Wiederanfrichstung des Dentschen Reiches, vollzieht sich kann in einer kurzen Spanne Zeit. Was wir in einem halben Jahre mit den Wassen errungen haben, das mögen wir ein halbes Jahrshundert mit den Wassen schwieder, damit es uns nicht wieder entrissen wird.

Darüber, meine Herren, dürfen wir uns keiner Tänschung hingeben; wir haben seit unseren glücklichen Kriegen an Achtung überall, an Liebe nirgends gewonnen.

Nach allen Seiten stoßen wir auf Mißtrauen, daß Deutschsland, nachdem es mächtig geworden, in Zukunft ein unbequemer Nachbar sein könnte. Unn, meine Herren, es ist nicht gut, den Teusel an die Wand zu malen, und aus Mißtrauen und Bessorgniß, selbst unbegründeten, können wirkliche Gefahren hervorsgehen.

Sie sinden noch heute in Belgien französische Sympathien, deutsche sehr wenig; man hat dort nicht erkannt, daß der belsgischen Neutralität nur ein Nachbar gefährlich werden kann, und daß sie nur einen wirksamen Beschützer hat.

In Holland hat man angefangen, die Junndationslinie wieder herzustellen und neu zu befestigen. Gegen wen? Ich weiß es nicht. In Deutschland, glaube ich, ist noch kein Mensch auf den Gedanken verfallen, Holland zu annektiren.

Es ist wahr, wir haben diese Linien noch zu Anfang dieses Jahrhunderts erobert, aber nicht für uns, sondern für Oranien. — In einer kleinen, vielgelesenen Broschüre, geschrieben, um die Engländer auf das Mißliche ihres Milizstystems aufmerksam zu machen, werden die Folgen einer Landung in England geschildert, — nicht aus Frankreich, nicht von der gegenüberliegenden Küste, sondern aus Deutschland. In Dänemark glandt man die Küstenflotte vermehren und die

Landungspunkte auf Seeland besestigen zu sollen, weil man eine deutsche Landung befürchtet. Bald sollen wir die russischen Oftseeprovinzen erobern, bald die deutsche Bevölkerung Oesterzeichs zu uns herüberziehen wollen.

11nd nun, meine Herren, gestatten Sie mir, mich in Kürze noch nach unserem interessantesten Nachbar umzusehen.

Frankreich ist ja in die Nothwendigkeit versetzt worden, seine ganze militärische Einrichtung umzubilden. unsere Heere in Frankreich standen, haben wir nahezu die gauze französische Urmec bei uns gehabt, haben sie aufgenommen, untergebracht, ernährt, jum Theil bekleibet, und haben dann diese Urmee unbeschädigt beim Frieden an Frantreich herausgegeben, wo sie den tüchtigen Kern für alle Nen= formationen bildet. Man hat nun in Frankreich alle unsere misitärischen Einrichtungen getren kopirt, natürsich ohne das Original zu nennen, unter französischen Ramen, als "ursprüng= lich französische Ideen, Kinder der großen Revolution, welche umr die Deutschen etwas früher adoptirt haben". Man hat vor Allem die allgemeine Wehrpflicht eingeführt und hat dabei eine zwanzigjährige Verpflichtung zu Grunde gelegt, während wir nur eine zwölfjährige haben; man hat ferner dem Gefete rückwirkende Kraft gegeben, so daß viele Franzosen, welche längst ihre Jahre abgedient haben, plötzlich wieder wehrpflichtig geworden sind. Die französische Regierung ist schon heute berechtigt, für die aktive Armee 1200000 und für die Territorial= armee ebenfalls eine Million Männer zu den Waffen zu berufen. Um diese auch nur theilweise einstellen zu können -- denn, meine Herren, es kommt nicht bloß auf die Zahl der Wehr= pflichtigen an, sondern auch auf die Radres, in welche sie ein= gestellt werden sollen — ich sage, um diese Massen einreihen zu können, war es nothwendig, die Kadres zu vermehren. Nachdem Deutschland seine Reichslande wieder an sich genommen hat, haben wir, mit Ausnahme einiger weniger Spezialwaffen, nur die bestehende Last auf mehr Schultern übertragen. In Frankreich, welches boch um 11/2 Millionen Ginwohner ärmer geworden ist, sind seitdem sehr erhebliche Formationen aus= geführt. Die Zahl der bis zum Kriege bestehenden Infanterie= Regimenter in Frankreich betrng 116, gegenwärtig 152, es sind also hinzugetreten 36 Jufanterie-Regimenter, außerdem 9 Jäger=Bataillone. Es find seit dem Frieden formirt 14 neue Ravallerie-Regimenter; die Zahl der Batterien betrug bis zum Rriege 164, sie beträgt jest 323, es sind hinzugetreten Diese Augmentationen sind noch nicht ge= 159 Batterieu. ichlossen; die Friedenspräsenz ist in Frankreich noch nie so stark gewesen als gegenwärtig, sie ist seit 1871 um 40000 Köpfe gewachsen. Die budgetmäßige Durchschnittsziffer der Stärke beträgt pro 1874 471170 Mann und 99310 Pferde. Statt der acht Armeekorps, mit welchen uns die Franzosen zu Anfang des Krieges entgegentraten, stellt Fraufreich fünftighin achtzehn, ein neunzehntes für Algier nicht mitgerechnet. Das Militär= budget — ich nenne die Zahlen in Thaler übertragen, zur leichteren Vergleichung mit unseren Ziffern — ist seit 1871 um über 25 Millionen gewachsen: es beträgt im Ordinarium für die Landarmee 125 Missionen Thaler, im Extraordinarium 46 Millionen, zusammen 171 Millionen Thaler. Meine Herren, die französische Nationalversammlung hat ohne Rücksicht auf die Staatsfinangen und ohne Unterschied der Parteien bereit= willig ein jedes Opfer gebracht, welches für die Wiederherstel= lung und Erweiterung der französischen Heeresmacht gefordert wurde; sie ist sogar noch weiter gegangen: friegerischer als der Kriegsminister hat sie für einen gewissen Zweck, die Heranziehung der seconde portion, in diesem Jahre 17 Millionen Fraucs der Militärkommission geradezu aufgenöthigt. Die französischen Rommunen sind in ihrem Patriotismus nicht zurückgeblieben, fie weisen Exerzirplätze, Baulichkeiten für Offizierkasinos au, sie errichten Kasernen n. s. w.

Dies Alles, meine Herren, giebt uns ein Bild von der Stimmung in Frankreich. Ich glaube nun zwar, daß die große Mehrheit der Franzosen, welche ohne Zweisel ihr Miß=geschick mit mehr Besonnenheit und Würde trägt, als man glauben sollte, wenn man nur die französischen Volksredner hört oder die französischen Jonrnale liest, — daß diese Mehr=heit wohl durchdrungen ist von der unbedingten Nothwendig=feit, zunächst den Frieden zu wahren. Ich sehe eine Bestätigung dasür auch in dem Umstand, daß eben ein einsichtsvoller Militär an der Spitze der französischen Regierung steht. Aber, meine Herren, wir haben Alle erlebt, wie die französischen Parteien, die ihren Ansdruck in Paris sinden, Regierung und Volk zu den außerordentlichsten Beschlüssen hinreißen können. Was von jeuseits der Vogesen zu uns herüberdringt, ist ein wüstes Geschrei nach Rache für die selbst herausberusene Niederlage.

Nun, meine Herren, wir sind unserm Nachbar nicht ge= folgt auf dem Wege, die Urmee zu vergrößern; wir glauben mit dem auskommen zu können, was in dieser Gesetzesvorlage enthalten ift. Aber, meine Herren, Die innere Güte unserer Urmee dürfen wir nicht schwächen lassen, weder durch Abkürzung der Dienstzeit, noch durch Berabsebung des Bräsenzstandes. Die erste Magregel führt, wenn sie überhaupt einen finanziellen Effekt haben soll, zur Miliz. Die durch Milizen geführten Rriege haben die Eigenthümlichkeit, daß sie sehr viel länger danern und schon aus diesem Grunde sehr viel größere Opfer an Geld und an Menschenleben fosten als alle übrigen Kriege. Ich erinnere Sie nur an den letten amerikanischen Sezessions= frieg, welcher von beiden Seiten wesentlich von Milizen geführt werden mußte. Bei dieser Gelegenheit kann ich mir aber doch nicht verfagen, Ihnen das Urtheil des Mannes über Milizen mitzutheilen, welcher eben den ersten amerikanischen Freiheits= trieg zu führen hatte, das Urtheil Washingtons. Sie finden es in der vortrefflichen Geschichte der amerikanischen Staaten

von Herrn Bancroft. Zu keiner Zeit und an keinem Orte konnte eine Forderung unpopulärer sein als die, welche Washington immer wieder an den Kongreß stellte, die Forderung, ein stehendes Heer zu errichten. Dies konnte bestremdend erscheinen, aber Washington spricht sich folgendermaßen aus. Er sagt: "Die Erfahrung, welche die beste Leiterin für das Handeln ist, verwirft so völlig klar und entschieden das Vertranen auf die Miliz, daß Niemand, der Ordnung, Regelmäßigkeit und Sparsamkeit schätzt, und der seine eigene Ehre, seinen Charakter und seinen Seelenfrieden liebt, diese an den Lusgang eines Unternehmens mit Milizen setzen wird."

Und etwas später schreibt er: "Aurze Dienstzeit und ein unbegründetes Bertrauen auf die Miliz sind die Ursachen alles unseres Mißgeschicks und des Anwachsens unserer Schuld."

Beendet wurde bekanntlich der Krieg durch das Anftreten eines kleinen Korps von nur 6000 Mann, aber wirklicher Soldaten.

Meine Herren, Frankreich hat es zweimal mit der Miliz versucht. Nach der Revolution war begreiflich das Erste, daß man die verhaßte Urmee auflöste: die Nation selbst sollte die junge Freiheit schützen, der Patriotismus sollte die Disziplin, ber Glan und die Massen sollten die friegerische Bildung ersetzen. Es schwebt immer noch ein gewisser Nimbus um die Volontärs von 1791; aber, meine Herren, es giebt anch eine unparteiische Geschichte berselben, geschrieben von einem Frangosen nach den Aften des französischen Kriegsministeriums. Ich widerstehe der Bersuchung, Ihnen sehr pikante Citate vorzuführen, ich müßte das ganze Buch citiren, auf jedem Blatte finden Sic, wie nutilos, wie kostspielig und welche Geißel für das eigene Land diese Formationen gewesen sind. Erst nach dreizehnjährigen, bitteren Erfahrungen hat man sich überwunden, nicht mehr die Armee unter Volontärs, sondern die Volontärs in die Armee einzustellen. Als dann ein Mann wie der erfte Konful und andere aus=

gezeichnete Generale sich an die Spitze setzten, da haben freilich diese Volontärs ganz Europa siegreich durchzogen, aber, meine Herren, es waren eben Soldaten geworden.

Die citirte kleine Schrift, aus welcher so nützliche Erfahrungen geschöpft werden konnten, ist erschienen im März 1870, und sechs Monate später sehen wir Frankreich zu denselben Mitteln greifen, freilich in seiner äußersten Bedrängniß. Meine Herren, wir haben es Alle erlebt und uns überzeugt, daß felbst die zahl= reichste Versammlung von tüchtigen, patriotischen und tapferen Männern noch nicht im Stande ist, einer wirklichen Armee zu widerstehen. Die französischen Mobil- und Nationalgarden haben den Krieg um mehrere Monate verlängert, sie haben blutige Opfer gekostet, große Verwüstung und viel Elend bereitet, aber sie haben den Gang des Krieges nicht wenden können, sie haben Frankreich beim Frieden keine besseren Bedingungen verschafft. Vollends das Unwesen der Franktireurs hat unsere Operationen auch nicht einen Tag aufgehalten; wohl aber hat es selbst unserer Kriegführung zuletzt einen Charakter ber Härte verliehen, den wir beklagen, aber nicht ändern konnten.

Die Prozesse, welche noch heute, nach drei Jahren, in Frankreich austauchen, geben Ihnen ein Bild von der Verwilderung und den Greueln, welche unausbleiblich im Gesolge einer solchen Maßregel erscheinen. Meine Herren, wenn Sie die Nation bewassnen, so bewassnen Sie mit den guten Elementen zugleich die schlechten, und deren hat ja jede Nation. Die ersteren sind ja unendlich überwiegend. Aber haben wir nicht bei uns selbst die Ersahrung mit unseren Bürgerwehren gemacht, wie bald der zuverlässige Theil derselben der Sache überdrüssig wird, in aller Stille verschwindet und dem unzuverlässigen das Feld frei läßt? Meine Herren! Die Gewehre sind bald ausgetheilt, aber nicht sobald wieder zurück zu bekommen.

Und glauben Sie, daß wir bei uns nicht auch Elemente beherbergen wie die, welche nach dem Ariege in Paris zur Herrschaft gelangt sind? Haben wir sie nicht, so wird man schon dafür forgen, daß wir sie von außerhalb bekommen. Es niogen viel importirte Helden gewesen sein, welche in der französischen Hauptstadt die Denkmäler des frangösischen Ruhms vernichtet haben! Gott verhüte, daß wir ihnen jemals die Waffen in die Sände geben. Was sodann den Präsenzstand anbelangt, meine Herren, so möchte ich eindringlich davor warnen, ihn zu einer Budgetfrage zu maden. Ich weiß ja, daß geehrte Mitglieder des Hauses glauben, gerade an diefem Punkte fest= halten zu müffen, um das unbestreitbare Recht der Steuerbewilligung den Landtagen zu wahren. Aber, meine Herren, erwägen Sie, ob Sie durch die Handhabung dieses Rechts nicht das Recht schädigen, welches das Land hat, auf Ihre Mitwirkung zu rechnen in einer Frage, wo es sich um den Bestand des Reiches handelt. Mir scheint, es ist doch wünschenswerth, nicht wieder in ein neues Provisorium einzutreten, sondern endlich einmal definitiv festzustellen, was Deutschland für ein deutsches Beer zu leisten hat. Wenn Sie sich überzeugen können, baß wir mit Rücksicht auf innere und ängere Berhältnisse nicht weniger als 401 000 Mann im Frieden unterhalten dürfen, und wenn nach reiflicher Erwägung und Prüfung festgestellt wird, welcher Aufwand bafür nöthig ift, so verzichten Sie allerdings darauf, diese selbe Summe alljährlich zu diskutiren, zu bewilligen oder abzulehnen; aber, meine Herren, Ihr Bewilligungsrecht ift dadurch nicht beeinträchtigt, es tritt in volle Geltung bei jeder Mehrforderung und bei jeder neuen gesetzlichen Regelung dieses Gegenstandes. Es muß die normale Ziffer des Friedensstandes nothwendig auf eine lange Reihe von Jahren eine konstante bleiben. Durch Schwankungen dieser Ziffer tragen Sie die Unsicherheit hinein in alle die vielen, umfassenden Borbereitungen, welche lange vorher und bis in das letzte Detail festgestellt sein müssen, wenn Sie mit ruhiger Zuversicht einem Angriff von außen entgegensehen wollen. Erwägen Sie, daß jede Berminderung dieser Ziffer zwölf Jahre lang nachwirkt und daß keiner von uns übersehen kann, ob in zwölf Jahren Krieg oder Frieden sein wird.

Nun, meine Herren, "es kann der Beste nicht in Frieden leben, wenn es dem bösen Nachbar nicht gefällt."

Aber ich benke, wir werden der Welt zeigen, daß wir eine mächtige Nation geworden und eine friedliebende geblieben sind, eine Nation, welche den Arieg nicht braucht, um Ruhm zu erswerben, und die ihn nicht will, um Eroberungen zu machen. Ich wüßte wirklich nicht, was wir mit einem eroberten Stück von Rußland oder Frankreich machen sollten.

Ich hoffe, wir werden eine Reihe von Jahren nicht nur Frieden halten, sondern auch Frieden gebieten; vielleicht überseugt sich dann die Welt, daß ein mächtiges Deutschland in der Mitte Europas die größte Bürgschaft ist für den Frieden von Europa.

Aber, meine Herren, um Frieden zu gebieten, müssen wir zum Kriege gerüstet sein, und ich meine, wir stehen vor der Entscheidung, entweder zu sagen, daß bei den politischen Verhältnissen Europas wir eines starken und kriegsbereiten Heeres nicht bedürfen, — oder aber zu bewilligen, was dafür nöthig ist.

Zweite Lesung des Reich-Militärgesetzes § 1 (Friedenspräsenzstärke).

Reichstagssitzung vom 14. April 1874.

Theine Herren, ich halte es für eine höfliche Rücksicht auf die Versammlung, wenn von diesem Platze aus, und zwar geradeaus, gesprochen wird. Dies zur Entschuldigung, wenn ich meine Bemerkungen von dieser Stelle an Sie richte. Bei der Ermüdung der Versammlung wird es in größter Kürze geschehen.

Es sind von verschiedenen Seiten, und namentlich von dem Herrn Abgeordneten Reichensperger, zahlreiche Sitate aus meinen nicht zahlreichen und jedenfalls nicht langen Reden angesführt worden. Ich erwidere, daß ich noch heute vollständig auf demselben Standpunkte der Ueberzengung stehe wie früher, und daß ich auch jetzt sicher glaube, daß ein starkes Deutschland in der Mitte Europas die größte Bürgschaft für den Frieden ist. Aber, meine Herren, ein starkes Deutschland! Solange uns aus einem Nachbarstaate täglich in Schrift und Wort mit dem Revanchekriege gedroht wird, dürsen wir nicht vergessen, daß unter solchen Umständen für uns Abrüstung Krieg ist, der Krieg, den wir gern vermeiden wollen und der hoffentlich durch die Weisheit der französischen Regierung vermieden werden wird.

Meine Herren, wenn wir in Deutschland uns früher und friedlich zu einigen gewußt hätten, so wäre der Kampf mit Frankreich wahrscheinlich überhaupt nicht ausgebrochen.

Aber, meine Herren, im Jahre 1870 gab es noch kein geeinigtes und starkes Deutschland im Herzen von Europa, und der Krieg, mit welchem Frankreich uns überraschte, wurde wesentlich geführt, um das Zustandekommen eines solchen zu verhindern.

Wir haben diesen Arieg nicht hervorgerusen, und wir haben unsere Macht in demselben nicht gemißbraucht. Bon uns hing es ab, drittehalb Millionen in Paris dem unverweidlichen Hungertode entgegenzutreiben. Niemand konnte uns hindern, die Einschließung noch acht oder vierzehn Tage fortzusehen, der dortigen Regierung konnten wir jede Forderung stellen, sie mußte jede bewilligen. Bohl zu erwägen blieb aber, daß die Regierung maßlosen Forderungen nachzukommen nicht in der Lage gewesen wäre. Wir begnügten uns daher, das Land zurückzusordern, welches unser unruhiger Nachbar Deutschland in Zeiten seiner

Schwäche entrissen hat. Von weiteren Ariegsentschädigungen möge man uns nicht sprechen, denn feine Milliarden können die Wunden heilen, welche ein "mit leichtem Herzen untersnommener" Arieg dem öffentlichen und dem Familienleben gesschlagen hat.

Ja, meine Herren, Deutschland in seinem Zwiespalt der Vergangenheit trägt selbst die Schuld, wenn in dem wiederseroberten Lande ein deutscher Bolksstamm sich in der langen Zeit von 200 Jahren so vollständig hat entnationalisiren können, daß er noch heute, nach der ihm zu Theil gewordenen und wohlswollenden Behandlung, sich sträubt, wieder in Deutschland aufsgenommen zu werden. Nun, wir werden unseren Landsleuten diesseits der Bogesen Zeit geben, sich während der nächsten 200 Jahre wieder an uns zu gewöhnen.

Dem geeinigten und starken Deutschland aber geziemt es, der Welt zu zeigen, daß wir den festen Willen und auch die Macht haben, das Reichsland beim Reiche stetig zu erhalten.

Rings um uns her, meine Herren, haben alle größeren Mächte ihre kriegerischen Mittel wesentlich erhöht, wir sind bei dem einen Prozent der Bevölkerung einer früheren Zählung stehen geblieben. Wir können nicht auf numerische Ueberlegen= heit rechnen, wir müffen unfer Vertrauen setzen in die innere Tüchtigkeit unserer Urmee, und diese hängt eng zusammen mit ber Dienstdauer jedes einzelnen Mannes. Der französische Infanterist dient thatsächlich bei der Fahne 3 bis 31/2 Jahre; wir hoffen, bei der trefflichen Anlage unserer Leute, bei der fich mehr und mehr entwickelnden Schulbildung, bei den eingeführten Turnübungen und im Vertranen auf die rastlose Arbeitsthätigkeit unserer vom Morgen bis zum Abend angestrengten Offiziere und Unteroffiziere in einer fürzeren Frist eine tüchtige Infanterie erzielen zu können. Wie weit man in dieser Hinficht hinab= gehen kann, das, meine Herren, ift eine technische, ist eine rein militärische Frage, und die Militärbehörde glaubt während

der letzten Jahre bereits unter das Zulässige hinabgegangen zu sein.

Meine Herren, das Amendement, welches von dem Abgeordneten v. Bennigfen vorgelegt ift, erkeunt an, daß die Forderungen, welche die Militärverwaltung gestellt hat, in der That gerechtfertigt sind, es bewilligt sie aber nur auf eine be= schränkte Zeit. Ich kann mich nur schwer davon überzeugen, daß die vornehmste Institution des Reiches überhaupt ein Provisorium sein darf, ich glaube, daß sie gesetzlich als Definitivum festzustellen war. Die Gesetze werden ja nicht für alle Ewigkeit gegeben. Alenderten sich im Lauf der Jahre die politischen Ber= hältnisse in der Welt, so war es möglich, auch die Ziffer der Präsenzstärke gesetzlich zu modifiziren unter Zustimmung aller drei Faktoren der Gesetzgebung. Aber daß der Bestand der Urmee abhängig sein soll von dem Bewilligungsrecht nur eines dieser Faktoren, das will mir nicht einleuchten. Ich werde nichtsbestoweniger für dieses Amendement stimmen, weil ich glaube, daß auch nach sieben Jahren eine patriotische Versamm= lung von Vertretern des Reichs dasjenige nicht wird ablehnen können, was wir heute als nothwendig für den Bestand des Reiches erkennen, und in der Rücksicht, daß vielleicht nur auf dem Boden dieses Amendements bei der Abstimmung eine Majorität sich ergeben wird, welche der Wichtigkeit des Gegen= standes, dem Unsehen des Landes nach außen und der Würde dieses Hauses entspricht.

Berathung des Reichshaushalts-Etats für 1877/78. Kosten für die neu anzustellenden 122 Hauptleute.

Der betr. Antrag der Kommission wird angenommen.

Reichstagssitzung vom 24. April 1877.

Theil beanstandet; wohl nicht, weil man die Maßregel wird zum Theil beanstandet; wohl nicht, weil man die Maßregel an sich nicht für eine zweckmäßige und gute ansieht, sondern weil sie allerdings eine neue Steigerung des Militärbudgets in sich schließt.

Es ist uns schon bei der ersten Berathung und auch eben jetzt wieder gesagt worden, daß es prinzipiell unzulässig sei, Offizierstellen im Frieden zu bewilligen für Offiziere, welche erst im Kriege nothwendig werden. Darauf, meine Herren, ist nun doch einfach zu erwidern, daß alle Offizierstellen im Frieden bestehen, weil die Offiziere im Kriege nothwendig.

Von jener Seite des Hauses (nach links) sind wir hin= gewiesen worden auf den sehr viel schwächeren Friedensetat der französischen Bataillone; aber man hat es unterlassen, zugleich hinzuweisen auf die sehr viel größere Zahl dieser schwachen Ba= taillone. Meine Herren, die Summe dieser Bataillone mit den zugehörigen anderen Waffen beträgt im Frieden 487000 Mann, während Deutschland bei einer um mehrere Missionen größeren Bevölkerung doch unr wenig über 400000 Mann unterhält. Schwache Bataillone sind an sich militärisch durchaus nichts Wünschenswerthes. Ich glaube, daß nirgends mehr als in Frankreich selbst die einsichtigeren Militärs Bedenken tragen, ob mit Kompagnien von 50, von 40 Mann neben dem unvermeiblichen Garnisondienst auch noch eine gründliche Ausbildung der Truppen in allen Dienstfächern möglich sei. Aber freilich, wenn man mit 1092 Batailsonen ins Feld rücken will und davon 641 im Frieden unterhält, so kann man sie nicht sehr

stark machen, wenn die Kosten nicht ins Unerschwingliche über= gehen sollen.

Meine Herren, das französische Militärbndget übersteigt mit seinen schwachen Bataillonen das dentsche mit starken um mehr als 150 Millionen jährlich im Ordinarinm, abgesehen von bedeutenden Nachsorderungen und einem exorbitanten Extrasordinarium.

Ob eine Nation, selbst eine so reiche wie die französische, eine solche Last für alle Zukunft auf sich nehmen will, oder ob es nur geschieht für einen bestimmt vorgesehenen Zweck und bis zu einem vielleicht nicht zu fern gesteckten Ziel, das mag dahingestellt bleiben.

Es ift uns dann noch bei der ersten Berathung gesagt worden, daß eine absolute Regierung unter den bestehenden polistischen Verhältnissen wahrscheinlich die Armee eher reduziren als vermehren würde. Meine Herren, ich theile die Hoffnung und den Wunsch des Herrn Redners nach dauerndem Frieden, aber die Zuversicht theile ich nicht. Glücklich die Zeiten, wo die Staaten nicht mehr in der Lage sein werden, den größten Theil aller ihrer Einnahmen zu verwenden bloß auf die Sichersheit ihrer Existenz, wo die Regierungen nicht nur, sondern auch die Völker und die Parteien sich überzeugt haben werden, daß selbst ein glücklicher Feldzug mehr kostet, als er einbringt, denn materielle Güter mit Menschenleben zu erkaufen, kann kein Geswinn sein.

Aber, meine Herren, was diesem Fortschritt der ganzen Menschheit entgegensteht, das ist das gegenseitige Mißtrauen, und in diesem Mißtrauen liegt eine stete und große Gefahr.

Ich meine, die Stärke Dentschlands besteht wesentlich in der Homogenität seiner Bewohner. Wir haben ja auch an unseren Grenzen Reichsangehörige, die nicht deutscher Nationaslität sind. Das ist ein geschichtliches Ergebniß von hunderts jährigen Kämpsen, von Feldzügen und Friedensschlüssen, Siegen

und Niederlagen. Denn die Grenzen eines großen Staates lassen sich nicht nach wissenschaftlichen Grundsätzen konstruiren.

Nun, meine Herren, diese nichtbeutschen Reichsangehörigen haben ja neben den deutschen mit gleicher Treue und gleicher Tapferkeit gefämpft; aber daß nicht alle ihre Interessen mit den unsrigen zusammenfallen, davon haben wir ja in diesem Hause mehr hören müssen, als uns irgend lieb sein kann. Wie sollten wir nun so thöricht sein, durch Gebietserweiterungen uns zu schwächen, austatt uns zu stärken!

Ich meine, die Friedenstendenz von Deutschland liegt so auf offener Hand, ist so in der Nothwendigkeit begründet, daß nachgerade die ganze Welt davon überzeugt sein müßte. Nichtse bestoweniger aber, meine Herren, können wir nicht verkennen, daß namentlich bei unseren westlichen Nachbarn ein starkes Mißetranen gegen uns vorwaltet. Wenn Sie die französischen Blätter lesen, selbst die tonangebenden, so sinden Sie doch darin, gelinde ausgesprochen, eine große Abneigung gegen uns. Ich will nicht von Hohn, Spott und Geringschätzung sprechen, die sich darin kundgeben, denn dafür giebt es keinen vernünftigen Grund, das ist auch nur angeblich.

Was aber die französische Presse nicht ausspricht, und was die Wahrheit ist, das ist die Besorgniß, daß, nachdem Frankreich so oft und so wiederholt über das schwache Deutschland hergesfallen ist, nunmehr das starke Deutschland auch einmal ohne Grund und Anlaß über Frankreich herfallen werde.

Darans, meine Herren, erklären sich viele Thatsachen, darans erklärt sich die Riesenarbeit, die Frankreich ausgesührt hat, indem es in einer kurzen Reihe von Jahren mit großer Sachskemtniß und seltener Energie seine Armees Organisation durchsgesührt hat; darans erklärt sich, daß seit dem letzten Friedenssichliß und dis auf hente ein unverhältnißmäßig großer Theil der französischen Armee in Paris und von dort dis unmittelbar an unsere Grenze steht, namentlich Kavallerie und Artisserie,

in einem für alle Eventualitäten möglichst vorbereiteten Stande, ein Berhältniß, was nach meiner Auffassung früher ober später nothwendig einmal eine Ansgleichsmaßregel von unserer Seite herbeiführen muß.

Es ist dann doch auch ein beachtenswerther Umstand, daß in Frankreich, wo die Parteien, die sich ja in jedem Lande finden, doch wohl noch schrosser einander gegenüberstehen als bei mis, daß, sage ich, alle diese Parteien vollkommen einig sind in einem Punkt, einig darin, Alles zu bewilligen, was für die Urmee gefordert wird, während wir hier mühsam um kleine Etatspositionen ringen. Meine Herren, in Frankreich ist die Urmee der Liebling der Nation, ihr Stolz und ihre Hoffnung, man hat in Fraufreich der Armee ihre Niederlagen längst ver= ziehen; ich will nicht sagen, daß man bei uns die Siege der Urmee vergessen hat, aber wenn man von ihr doch bei der nächsten Veranlassung dieselbe Leistung noch einmal fordern wird, so sollte man nicht zu färglich sein in Bewilligung der= jenigen Mittel, die ihr nöthig find, um sich fortzuentwickeln.

Es scheint, daß unsere Rachbarn bei einem fünftigen Kriege ben Erfolg in den Maffen sehen, in einer überwältigenden Zahl, und das ist gewiß ein Moment, welches schwer ins Gewicht fällt. Wir verlassen und mehr auf eine sorgfältige Ausbildung unserer Truppen und auf ihre innere Tüchtigkeit. Die Franzofen sind uns gang entschieden barin überlegen, daß sie für alle ihre gahlreichen Formationen für den Krieg bereits im Frieden die Kadres besitzen. Es wird Ihnen nun hier eine Maßregel vorgeschlagen, die freilich nur in geringem Grade den Mangel bei uns beffern soll. Man hat uns ja gesagt, daß durch die Schaffung von den dreizehnten Sauptleuten die Bahl der Offi= ziere überhaupt gar nicht vermehrt wird. Das ist vollkommen richtig; allein, meine Herren, es bringt eine Anzahl Offiziere früher in diejenige Stellung, welche sie im Arieg ausfüllen sollen. Es ist doch gang natürlich, daß Jemand, der plöglich unter den allerschwierigsten Verhältnissen, vielleicht herausgerissen aus einem ganz anderen Lebensberuf, an die Spitze einer Truppe gestellt wird, daß der im ersten Augenblick mit einiger Befangenheit auftritt, und das, meine Herren, verbreitet sich unausbleiblich von oben durch alle Reihen nach unten. Unsicherheit im Bestehlen erzeugt Unzuverlässissteit im Gehorchen.

Es wird nun durch die dreizehnten Hauptleute möglich sein, ältere Offiziere früher in Stellung zu bringen, wo es nothswendig ift, daß der Betreffende sich in dieselbe vorher einleben kann. Meine Herren, Sie brauchen wirklich nicht zu besorgen, daß die dreizehnten Hauptleute spazieren gehen, es giebt vollauf zu thun.

Ich meine, daß namentlich diejenigen Herren, welche an den Kommissionsberathungen theilgenommen haben, sich überzeugt haben werden, daß wir in der That eine sparsame Militärsverwaltung haben, die wirklich nur fordert, was dringend wünschenswerth ist.

Ich empfehle Ihnen die Annahme.

Die obige Rebe, die an demselben Tage gehalten wurde, an dem das russische Kriegsmanisest erschien, hatte in dem ohnehin durch den eben beginnenden russischen Krieg erregten Europa, namentlich in Frankereich, sebhaste Beunruhigungen erzeugt. Der in der nächsten Sitzung von dem Abgeordneten Lasker gegebenen friedlichen Deutung seiner Nedeschließt sich Moltke deshalb gern an und bekräftigt dieselbe noch ause drücklich.

Reichstagssitzung vom 26. April 1877.

Keine Herren, gestatten Sie mir, da ich persönlich in dieser Debatte genannt bin, nur zwei Worte. Ich danke dem Herrn Abgeordneten Lasker, daß er mich richtig verstanden, und daß er den Sinn meiner Worte besser erklärt hat, als ich es vermocht hätte. Wenn ich gesagt habe, daß ein beträchtslicher Theil der französischen Armee sehr nahe an unseren Grenzen stehe, so hätte ich hinzusügen sollen, daß im Gegensatz dazu unsere Regimenter gleichmäßig über das ganze Reich verstheilt sind.

Sollte daher früher oder später es als nothwendig erachtet werden, unsererseits eine ausgleichende Maßregel zu treffen, so habe ich sie im voraus als eine solche bezeichnen wollen, die durchaus keinen aggressiven Charakter trägt. Ich habe schon im Eingange meiner Rede unsere Politik als eine nothwendig friedliche bezeichnet, welche aber deshalb auf ihre volle Aktionssfreiheit nicht verzichtet.

Erste Berathung des Gesetzentwurfs, betreffend Ergänzungen und Aenderungen des Keichsmilitärgesetzs, vom 2. Mai 1874.

Reichstagssitzung vom 1. März 1880.

Der möchte in Abrede stellen, daß ganz Europa unter dem Druck eines bewaffneten Friedens seufzt! Es ist das gegensseitige Mißtrauen, welches die Nationen gegeneinander in Wassen hält. Kann dieses Mißtrauen überhaupt beseitigt werden, so wird es immer noch eher geschehen durch Verständigung von Regierung zu Regierung als durch andere Mittel, durch die babylonische Verwirrung von internationaler Verbrüderung, internationalen Parlamenten und was in der Richtung vorgeschlagen wird.

Meine Herren, alle Nationen bedürfen gleichmäßig des Friedens, und ich möchte behaupten, alle Regierungen werden den Frieden halten, solange sie stark genug sind, um es zu können. Viele betrachten ja die Regierung wie eine Art seindelicher Macht, die man nicht genug einschränken und beengen kann-

Ich meine, man sollte sie in aller Weise stärken und stützen; eine schwache Regierung ist ein Unglück für jedes Land und — eine Gesahr für den Nachbar.

Wir haben alle Ariege ausbrechen sehen, die weder das Staatsoberhaupt — noch das wirkliche Volk gewollt haben, sondern die Parteihäupter, welche sich zu seinen Wortsührern aufwarsen, die leicht beeinflußbare Menge und schließlich auch die Regierung nach sich zogen. Annexions= und Revanche= gelüste, Mißbehagen über innere Zustände, das Streben, stamm= verwandte Völkerschaften an sich zu ziehen, die im Laufe der Zeiten anderen Staatenbildungen eingefügt sind, — dies und vieles Andere kann auch in Zukunst immer wieder nene Ver= wickelungen hervorrusen, und so fürchte ich allerdings, daß wir noch lange die schwere Rüstung tragen müssen, welche unsere geschichtliche Entwickelung und umsere Weltstellung uns auf= nöthigen.

Geschichtlich sind wir ja als Reich ein Neuling in der europäischen Staatenfamilie, und ben Gindringling betrachtet man immer mit Miftrauen, so lange wenigstens, bis man ihn besser kennen lernt. Was dann unsere geographische Lage betrifft, - ja, meine Herren, alle unsere Nachbarn haben mehr oder weniger, ich möchte fagen, Rückenfreiheit; fie haben Pyrenäen, und Alpen hinter fich, oder halb barbarische Bölkerschaften, die sie nicht zu fürchten brauchen. Wir stehen unter ben großen Mächten mitten inne. Unsere Nachbarn im Westen und Often haben nur nach einer Seite Front zu machen, wir nach allen; sie können und sie haben schon im Frieden einen bedentenden Theil ihrer Heeresmacht nahe an unseren Grenzen bislozirt während unsere Regimenter gleichmäßig vertheilt stehen über das ganze Reich. Wir branchen barin keine feindselige Absicht zu suchen. Wenn unfere Nachbarn wirklich Gefahr von Dentsch= land beforgen, so haben sie ja von ihrem Standpunkt Recht: aber wir müffen doch mit diesem Berhältniß rechnen.

Dazu kommt nun das stete Anwachsen der Heere um uns. Rußland hat mit gutem Grund schon vor dem Türkenkriege eine erhebliche Erweiterung seiner ohnehin starken Heeresmacht angeordnet und hat diese Organisation nach dem Frieden durchsgesührt und beibehalten. Rußland stellt 24 Reserve-Infanterie-Divisionen und 24 Reserve-Artilleriebrigaden nen auf und hat außerdem 152 Infanterie-Regimentern die vierten Bataillone zugeordnet. Die jetzt so aufgeregte russische Presse hat sich das mals über diesen Gegenstand sehr schweigsam verhalten, und der ganze Vorgang hat kann einen Widerhall in der ausländischen Presse gesinnden.

Was Frankreich anbelangt, so habe ich allerdings den Artifel in den Prenßischen Jahrbüchern nicht gelesen. Ich komme auf Grund der Daten, die mir zu Gebote stehen, zu einem anderen Resultat als der Herr Vorredner. Ich werde nur einige wenige Hauptsummen angeben und Sie mit den Details verschonen.

Im Feldzuge 1870 trat Frankreich uns entgegen mit 8 Armeekorps; gegenwärtig besitzt es deren 19. Damals hatte es 26 Infanterie-Divisionen, jetzt 38; damals 26 Kavallerie-Brigaden, jetzt 37. Die Stärke der französischen Armee in ihrer ersten Ansstellung betrng 336 000 Mann; gegenwärtig kann Frankreich uns nach den Etatszahlen 670 000 Mann entgegenstellen. Die Territorialarmee ist darin nicht ein-gerechnet.

Ich komme zu dem Resultat, daß Frankreich seit dem Jahre 1874, also in sechs Jahren, seine Urmee mehr als versdoppelt hat, und, meine Herren, in dieser selben Zeit oder vielsmehr schon seit dem letzten Frieden sind wir ruhig stehen geblieben bei einem Prozent einer antiquirten Volkszählung.

Es kommt sodann in Betracht der hohe Präsenzstand unserer Nachbarn. Frankreich hält nach meiner Berechnung — allerdings wie der Herr Vorredner ganz richtig bemerkt hat, einschließlich der Gendarmerie, die aber in Frankreich zur Armee zählt — unter den Wassen 497 000 Mann, während Deutschland bei einer um mehrere Millionen stärkeren Bevölkerung 401 000 Mann bei der Fahne hat. Das ist eine Disserenz von nahe 100 000 Mann. Die russische Friedenspräsenz beträgt das Doppelte der unsrigen, 800 000 Mann.

Für die Ariegsstärken tritt sodann natürlich in Betracht die Zahl der Jahrgänge, welche versügbar sind, die Daner der Verpflichtung zum Dienste, und da sinden Sie in Frankreich 20 Jahre, in Rußland 15 und bei uns 12. Ja, meine Herren, auf welcher Seite liegt hier eine Drohung, eine Gefährdung des Friedens? Und dabei muthet man uns zu, großmüthig das erste Beispiel der Entwassnung zu geben!

Hat der deutsche Mickel überhampt jemals das Schwert gesogen, als um sich seiner Haut zu wehren?

Wenn nun unter diesen Umständen die Regierung glaubt, eine mäßige Vermehrung unserer Friedenskadres beantragen zu müssen, können wir uns dagegen verschließen, wenn wir nicht ganz hinter unseren Nachbarn zurückbleiben wollen?

Man hat ja nun statt bessen das Auskunstsmittel der zweijährigen Dienstzeit in Vorschlag gebracht; man verspricht sich davon national=ökonomische und sinanzielle Vortheile. Ich weiß nicht recht, wie man sich die Sache denkt. Soll bei der zweijährigen Dienstzeit die jetzige Kopfstärke der Bataillone beischalten werden, so fällt ja selbstwerständlich jede sinanzielle Ersparniß sort; im Gegentheil, es würden noch erhebliche Mehransgaben entstehen sür Vekleidung, Bewassnung und Ausrüstung der dann sehr viel zahlreicheren Reserven und Wehrmänner. Sin volkswirthschaftlicher Ersolg ist ebenso wenig abzusehen, denn offenbar kommt es ganz auf dasselbe heraus, ob zwei arbeitsfähige Männer drei Jahre lang oder drei arbeitsfähige Männer zwei Jahre lang der produktiven Thätigkeit entzogen bleiben. — So wird die Sache also wohl nicht gemeint sein, sondern es scheint, man

will einfach einen ganzen Jahrgang streichen, die sämmtlichen Bataillone auf zwei Drittel ihrer Stärke herabsetzen. Ja, dann erzielt man allerdings im Präsenzstande eine sinanzielle Ersparniß und verschafft den Dienstpslichtigen eine Erleichterung; aber, meine Herren, dem gegenüber fällt denn doch auch der militärische Essett der Maßregel in die Wasschale, der, daß quantitativ zwar die Urmee unverändert bleibt, qualitativ aber ihr innerer Werth bedeutend herabgesett wird.

Meine Herren, unsere Armee steht hinter den Armeen unserer Nachbarn zurück in der Zahl. Sie kann es nur aussgleichen und sie gleicht es aus durch ihre innere Tüchtigkeit. Und daran sollte man nicht rühren.

Die zweijährige Dienstzeit ist ein Lieblingsgedanke besonders derer, welche nicht selbst dazu berufen sind, in einer möglichst kurzen Zeitfrist aus einem Rekruten einen Solbaten zu machen, d. h. einen Mann, der nicht bloß Parademarsch übt und auf Wache zieht, sondern der in gründlicher Kenntniß seiner komplizirten Waffe und im vollen Vertrauen auf dieselbe unter den schwierigsten Verhältniffen selbständig handeln soll, einen Mann, der gelernt hat, zu gehorchen und zu befehlen, — denn auch der letzte Muste= tier wird Vorgesetzter, sowie er auf Posten steht oder eine Batrouille führt. Meine Herren, diese Aufgabe ist so leicht nicht, wie es vielleicht am Schreibtische aussieht. Es handelt fich dabei nicht bloß um die technische, ich möchte sagen, hand= werksmäßige Abrichtung des Mannes, — damit werden wir allenfalls in 20 Wochen, die hier für Uebungen der Ersatzreserven vorgeschlagen werden, fertig; damit stellen wir ein Material ber, welches mit Ningen in den festen Rahmen der Urmee ein= gereiht werden, aber niemals den Kern der Urmee bilden fann. Nein, meine Herren, es handelt sich um weit mehr, es handelt sich um die Ausbildung und Festigung moralischer Gigenschaften, um die militärische Erziehung des Jünglings zum Manne. Das läßt sich nicht einexerziren; es will eingelebt und angewöhnt sein. 130

Ich nehme Ihre Zeit nicht in Anspruch mit Darlegung der großen Nachtheile, welche aus kleinen Kadres für die Ausbildung der Mannschaft und namentlich ihrer Führer erwachsen. Ich gehe nicht näher ein auf die Schwierigkeiten, die bei sehr schwachen Bataillonen entstehen, dei der plötzlichen Berdreisachung der Manuschaft im Falle der Modilmachung. Ich will nur beisläufig noch bemerken, daß unsere Nachbarn im Westen, die doch auch ein militärisches Urtheil haben, trotz wiederholter Ansordes rungen sich nicht dazu haben verstehen können, die Dienstzeit in der französischen Armee herabzusetzen; sie halten drei Jahre, die wir ja nicht erreichen, für nicht ausreichend, nun einen Soldaten auszubilden.

Aber, wie man auch darüber deuken mag, das werden Sie zugeben, daß es kaum einen ungünftigeren Zeitpunkt geben könnte als den gegenwärtigen, wollte man wirklich eine so tiefsgreisende Maßregel einsühren.

Meine Herren, man kann es ja aufrichtig beklagen, daß die eiserne Nothwendigkeit dazu zwingt, der deutschen Nation neue Opfer aufzuerlegen. Freilich nur durch Opfer und harte Arbeit sind wir überhaupt erst wieder eine Nation geworden. Und welche ganz anderen Opfer, als die hier gesorderten, eine feindliche Juvasion nach sich zieht, das haben die Aeltesten von uns noch selbst erlebt. Schon allein der Aredit des Staates beruht doch zunächst auf der Sicherheit des Staates. Welche Panik würde an der Vörse ausbrechen, wie würden alle Vesitzvershältnisse erschüttert werden, wenn die Fortbaner des Reiches auch nur angezweiselt werden könnte.

Meine Herren, vergessen wir doch nicht, daß seit dem Versfall der deutschen Kaisermacht Deutschland das Schlachtfeld und das Entscheidungsobjekt für die Hände aller Anderen gewesen ist, daß Schweden, Franzosen und Deutsche Deutschland auf mehr als ein Jahrhundert in eine Wüste verwandelt haben. Auch später noch. Sind nicht die großen Trümmer am Neckar, am

Mhein und tief ins Land hinein bleibende Denkmäler unserer einstigen Schwäche und des Uebermuths unserer Nachbarn?

Wer möchte auch nur die Tage zurückrusen, wo auf das Machtgebot eines fremden Herrschers deutsche Kontingente gegen Deutschland marschiren mußten!

Nein, meine Herren, schützen wir vor Allem die Ehre und die Sicherheit des Reiches, wahren wir die langerschute, die endlich erreichte Einheit der Nation, fahren wir fort, Frieden zu halten, solange man uns nicht angreift, Frieden zu schützen auch nach außen, soweit unsere Kräfte reichen! Wir werden in diesem Bestreben vielleicht nicht allein stehen, sondern Bundessgenossen sinden. Darin liegt dann eine Drohung für Niemand, wohl aber eine Bürgschaft für friedliche Zustände in unserem Welttheil, vorausgesetzt, daß wir stark und gerüstet sind. Mit schwachen Kräften, mit Armeen auf Kündigung läßt sich das Ziel nicht erreichen; nur in der eignen Kraft ruht das Schicksal jeder Nation.

Ich muß die Vorlage der Regierung als eine gerechtfertigte, eine zeitgemäße und eine nothwendige anerkennen.

Erste Berathung des Gesetzentwurfs betreffend die Friedenspräsenzstärke des deutschen Heeres.

Reichstagssitzung vom 4. Dezember 1886.

Ta, meine Herren, ich möchte Ihnen doch die Borlage der Regierung recht angelegentlich empfehlen. Man kann es ja beklagen, daß wir genöthigt sind, einen großen Theil der Einsnahmen des Reiches, anstatt auf den Ausbau im Innern, für die Sicherung nach außen zu verwenden; das wird aber bedingt durch allgemeine Verhältnisse, die wir abzuändern ganz außer Stande sind. Meine Herren, ganz Europa starrt in Wassen.

Wir mögen uns nach links ober nach rechts wenden, so finden wir unsere Nachbarn in voller Rüstung, in einer Nüstung, die selbst ein reiches Land auf die Dauer schwer nur ertragen kann. Das drängt in Naturnothwendigkeit auf baldige Entscheidungen hin, und ist der Grund, weshalb die Regierung schon vor Ablauf des Septennats eine Verstärkung der Armee verlangt.

Aus den die Regierungsvorlage begleitenden Motiven ersehen Sie, wie sehr wir hinter den Rüstungen der übrigen Große mächte zurückgeblieben sind. Sie ersehen daraus, daß von allen großen Armeen die unsrige noch die mindest kostspielige ist, daß sie weniger als irgend eine andere auf der Gesammtbevölkerung lastet, und daß beispielsweise Frankreich nahezu das Doppelte an seine Armee wendet wie wir. Noch in diesen Tagen sind die sehr erheblichen Anforderungen des französischen Ariegsministers in den Kammern anstandslos bewilligt.

Man hat nun die Richtigkeit dieser Zahlenangaben in Abrede gestellt. Ja, meine Herren, hier im Plenum können wir unmöglich die Rechnung aufmachen; das wird sich in der Kommission sinden. Ich halte die Angaben für richtig, denn sie gründen sich auf die besten Nachrichten, die wir haben können.

Man hat uns nun den Rath gegeben, uns mit Frankreich zu verständigen. Ja, das wäre gewiß sehr vernünftig; es wäre ein Segen für beide Nationen und eine Bürgschaft für den Trieden in Europa. Wenn es nun aber nicht geschieht — à qui la faute? Solange die öffentliche Meinung in Frankereich ungestim die Zurückgabe zweier wesentlich deutscher Provinzen sordert, und während wir sest eutschlossen sind, sie niemals herauszugeben, so wird eine Verständigung mit Frankreich kaum möglich sein.

Man hat dann hingewiesen auf unser Verhältniß mit Oesterreich. Dieses Bündniß ist ein sehr werthvolles; aber es ist schon im gewöhnlichen Leben nicht gut, sich auf fremde Hülfe zu verlassen: ein großer Staat existirt nur durch seine eigene Araft.

Wenn ich recht verstanden habe, so wurde behauptet, daß die Borlage der Regierung sich nur auf die Friedenspräsenz, nicht auf die Kriegspräsenz, d. h. die Kriegsstärke, bezöge. Meine Herren, die Vorlage fordert allerdings eine Etatserhöhung für gewisse Truppentheile, die, nahe der Grenze, vielleicht berusen sind, gleich im ersten Augenblick des Krieges in Aktion zu treten. Dadurch wird die Kriegsstärke in keiner Weise vermehrt, es vermindert sich nur die Zahl der nachzusenden Reserven; aber die Vorlage fordert ja ausdrücklich und hauptsächlich die Aufstellung neuer Kadres, und die werden allerdings die Kriegsstärke vermehren. Die Kadres von 31 neuen Bataissonen vermehren die Kriegsstärke um 31000 Mann.

Dann hat man auch wieder die zweijährige Dienstzeit in Anregung gebracht. Ja, meine Herren, ich gehe nicht näher darauf ein; die Sache ist früher gründlich besprochen worden. Bei der gegenwärtigen politischen Lage unser ganzes bisheriges Mistärspstem über den Haufen zu werfen und ein neues einzuschen, das würde doch ein bedeukliches Experiment sein.

Zweijährige Dienstzeit haben wir eigentlich schon; da noch eine weitere Herabsetzung herbeizusühren, das würde eine Versmehrung der Ziffer und eine Verschlechterung der Qualität sein, und damit ist uns nicht gedient. Im Gegentheil, unsere beste Sicherung beruht eben in der Vorzüglichkeit unserer Armee.

Es ist dann mit vollem Recht auch die sinanzielle Seite der Frage in Betracht gezogen. Ja, meine Herren, ich verkenne gewiß nicht die große Wichtigkeit einer guten Finanzlage — nicht eigentlich im Kriege; da, wo es sich um Kämpse und Entscheidungen handelt, wo nach dem Ausspruch des deutschen Landsknechts "Patronenhülsen die gangbarsten Papiere sein werden", da, meine Herren, hört die Rücksicht auf die Finanzslage auf; aber außerordentlich wichtig ist sie für die Borsbereitung zum Kriege, für gute Ausrüstung der Truppen, sür Anlage von Besestigungen, für zweckmäßig gesührte Eisenbahnen.

Ein unglücklicher Krieg zerftört auch die beste Finanzwirthschaft; die Finanz muß eben durch die Armee gesichert sein.

Meine Herren, ich glaube, daß wir durch eine Reihe von Jahren schon uns haben davon überzeugen können, daß wir eine umsichtige, redliche und sparsame Armeeverwaltung haben. Auch die jetzt in Nede stehende Borlage ist wesentlich durch Rücksichten auf Sparsamkeit bestimmt. Man hat darauf verzichtet, schon im Frieden, wie dies außerordentlich wünschenswerth wäre, alle unsere Geschütze bespannt zu haben, wie das bei unseren Nachsbarn der Fall ist. Die Bermehrung bezieht sich wesentlich auf die Insanterie, als die mindest kostspielige Wasse. Die Hälfte der nen aufzustellenden Batailsone wird bereits bestehenden Regimentern augeschlossen, um die Stäbe für Regimenter zu sparen. Kurz, meine Herren, es ist nicht das militärisch absolut Wünschenswertheste, sondern das sinanziell Erreichbare dabei ins Auge gefaßt worden.

Ilnd dann, meine Herren, diese Forderung, die an das Land gestellt wird — sie wird gestellt, um den bisher mühsam auserecht erhaltenen Frieden in Europa, wenn es möglich ist, auch serner noch zu sichern. Ich meine, wenn wir diese Borlage ablehnen, so involvirt das eine sehr eruste Berantwortlichseit, vielleicht sür das Elend einer seindlichen Juvasion, eine Berantwortung, die, von hundert Schultern getragen, dennoch sür zeden Sinzelnen schwer genug wiegen nunß. Durch große Opfer haben wir erreicht, was alle Dentschen seit so viel Jahren ersehnt haben: wir haben das Neich, wir haben die Einheit Dentschlands. Möchten wir auch die Einisseit der Dentschen in einer solchen Frage haben, wie sie hier vorliegt. Die ganze Welt weiß, daß wir keine Eroberungen beabsichtigen. Mag sie aber auch wissen, daß wir das, was wir haben, erhalten wollen, daß wir dazu entschlossen und gewappnet sind.

Zweite Berathung des Gesetzentwurfs betreffend die Friedens= präsenzstärke des deutschen Heeres.

Reichstagssitzung vom 11. Januar 1887.

Beit, in welcher wir uns befinden. Alle größeren europäischen Regierungen treffen eifrigst Vorkehrungen, um einer ungewissen Zukunft entgegenzugehen. Alle Welt fragt sich: Werden wir den Arieg bekommen? Nun, meine Herren, ich glaube, daß kein Staatslenker freiwillig die ungeheuere Verantwortung auf sich nehmen wird, die Vrandsackl in den Zündstoff zu werfen, welcher nicht oder weniger in allen Ländern angehäuft ift.

Starke Regierungen sind eine Bürgschaft für Frieden. Aber die Volksleidenschaften, der Ehrgeiz der Parteisührer, die durch Schrift und Wort mißgeleitete öffentliche Meinung, das Alles, meine Herren, sind Elemente, welche stärker werden können als der Wille der Regierenden; haben wir doch erlebt, daß selbst Börseninteressen Ariege entzündeten.

Wenn nun in dieser politischer Spannung irgend ein Staat in der Lage ift, für die Fortdauer des Friedens zu wirken, so ist es Deutschland, welches nicht direkt an den Fragen betheiligt ist, welche die übrigen Mächte aufregen; Deutschland, welches seit dem Bestehen des Reiches gezeigt hat, daß es keinen seiner Nachbarn angreisen will, wenn es nicht von ihm selbst dazu gezwungen wird.

Aber, meine Herren, um diese schwierige, vielleicht undanks bare Vermittlerrolle durchzusühren, muß Deutschland stark und kriegsgerüstet sein. Werden wir dann gegen unsern Willen in den Arieg verwickelt, so haben wir auch die Mittel, ihn zu führen. Würde die Forderung der Regierung abgelehnt, meine Herren, dann, glaube ich, haben wir den Arieg ganz sicher.

Es ist ja nun erfreulich und wird seine Wirkung nach außen nicht verfehlen, daß von den großen Parteien dieses Hauses

feine ist, welche ungeachtet mancher verschiedenen Ansichten in inneren Angelegenheiten der Regierung die Mittel verweigern wird, welche sie nach gewissenhafter Erwägung von uns für die Vertheidigung nach außen fordert; nur über die Zeitdauer der Bewilligung sind die Ansichten sehr abweichend voneinander. Da möchte ich unn nochmals daran erinnern, daß die Armce niemals ein Provisorium sein kann. Die Armee ist die vor= nehmste aller Institutionen in jedem Lande; denn sie allein er= möglicht das Bestehen aller übrigen Einrichtungen: alle poli= tische und bürgerliche Freiheit, alle Schöpfungen ber Kultur, die Finanzen, der Staat stehen und fallen mit dem Heere. Meine Herren, Bewilligungen auf kurze Frist, sei es auf ein, sei es auf drei Jahre, helfen und nicht. Die Grundlage jeder tüchtigen militärischen Organisation beruht auf Dauer und Stabilität; neue Kadres werden erft wirksam im Verlauf einer Reihe von Nahren.

Meine Herren, ich glaube, ich darf sagen, daß heute die Angen Europas auf diese Versammlung gerichtet sind, auf die Beschlüsse, welche Sie in einer so hochwichtigen Angelegenheit sassen werden. Ich wende mich an Ihren patriotischen Sinn, wenn ich Sie bitte, die Regierungsvorlage unverkürzt und uns verändert anzunehmen. Zeigen Sie der Welt, daß das Volk und die Regierung einig sind, und daß Sie, meine Herren, bereit sind, jedes Opfer, auch das Opfer einer abweichenden Ansicht zu bringen, wenn es sich um die Sicherung des Vaterslandes handelt!

Auf die vorstehende Rebe kommt Moltke bei der fortgesetzten Berathung des Militärgesetzes in der Neichstagssitzung vom 13. Januar 1887 zurück.

Kur eine kurze Bemerkung. Es scheint, daß die wenigen Worte, welche ich in der Sitzung vom 11. Januar gesprochen

habe, eine verschiedene Auffassung gefunden haben. Ich habe meine Befriedigung darüber ausgesprochen, daß keine von den größeren Parteien hier im Hause der Regierung verweigern will, was sie zur Vertheidigung des Landes als nöthig verlangt, und daß sonach nur noch die Zeitfrage in Betracht komme. Diese Aenferung gründet sich auf die Erklärung des Führers der zahlreichsten Partei im Hause, welcher erklärte, daß diese Partei bereit sei, den letzten Mann und Groschen zu bewilligen. Dann aber habe ich, nach Ausweis des stenographischen Be= richts, fogleich hinzugefügt, daß die Bewilligung auf kurze Zeit, auf ein, auf drei Jahre uns nichts nützt, daß neue Formationen erst im langen Laufe der Jahre wirksam werden, daß die Stabilität und Dauer die Grundlage aller militärischen Orga= nisationen bilbe. Es kann also nicht zweifelhaft sein, daß ich der Anficht bin, daß mindestens eine siebenjährige Dauer noth= wendig ist.

Erste Berathung des Gesetzentwurfs betreffend die Friedens= präsenzstärke des deutschen Heeres.

# Reichstagssitzung vom 14. Mai 1890.

Liche Opfer für militärische Zwecke gefordert werden, eben jetzt, wo anscheinend der politische Horizont freier ist von drohenden Wolfen als selbst noch kurz zuvor, und wo wir von allen aus= wärtigen Mächten die bestimmte Versicherung ihrer friedlichen Absichten haben. Dennoch wollen Sie mir gestatten, mit wenigen Worten auf den Grad von Sicherheit hinzuweisen, welche für uns aus diesen Umständen hervorgehen kann.

Noch unlängst, meine Herren, ist von jener Seite des Hauses, allerdings von der äußersten Linken, wiederholt die Behauptung aufgestellt worden, daß alle unsere militärischen

Vorkehrungen nur im Interesse der besitzenden Rlasse erfolgen, und daß es die Fürsten sind, welche die Kriege hervorrufen; ohne sie würden die Bölker in Frieden und Freundschaft neben= einander wohnen. Was nun vorweg die besitzende Klasse betrifft, — und das ist jedoch eine sehr große, sie umfaßt in ge= wissem Sinne nahezu die ganze Nation, denn wer hätte nicht etwas zu verlieren? — die besitzende Klasse hat ja allerdings ein Interesse an allen Ginrichtungen, welche Jedem seinen Besitz gewährleisten. Aber, meine Herren, die Fürsten und überhaupt die Regierungen sind es wirklich nicht, welche in unseren Tagen die Kriege herbeiführen. Die Zeit der Kabinetskriege liegt hinter uns, — wir haben jett nur noch den Volkskrieg, und einen folden mit allen seinen unabsehbaren Folgen heraufzube= schwören, dazu wird eine irgend besounene Regierung sich sehr schwer entschließen. Nein, meine Herren, die Elemente, welche den Frieden bedrohen, liegen bei den Bölfern. Das sind im Junern die Begehrlichkeit der vom Schickfal minder begünftigten Rlaffen und ihre zeitweisen Versuche, durch gewaltsame Maßregeln schnell eine Besserung ihrer Lage zu erreichen, eine Besserung, die nur durch organische Gesetze und auf dem aller= dings langfamen und mühevollen Wege der Arbeit herbeigeführt werden kann. Von außerhalb sind es gewisse Nationalitäts= und Raffenbestrebungen, überall die Unzufriedenheit mit dem Bestehenden. Das kann jederzeit den Ausbruch eines Rrieges herbeiführen, ohne den Willen der Regierungen und auch gegen ihren Willen; denn, meine Herren, eine Regierung, welche nicht ftark genng ift, um ben Bolksleidenschaften und ben Partei= bestrebungen entgegenzutreten, — eine schwache Regierung ist eine dauernde Kriegsgefahr. Ich glaube, daß man den Werth und den Segen einer ftarken Regierung nicht hoch genug anschlagen kann. Nur eine ftarke Regierung kann beilfame Re= formen durchführen, nur eine ftarke Regierung kann den Frieden verbürgen.

Meine Herren, wenn der Arieg, der jetzt schon mehr als zehn Jahre lang wie ein Damoklesschwert über unseren Häuptern schwebt, — wenn dieser Arieg zum Ausbruch kommt, so ist seine Dauer und sein Ende nicht abzusehen. Es sind die größten Mächte Europas, welche, gerüstet wie nie zuvor, gegeneinander in den Kampf treten; keine derselben kann in einem oder in zwei Feldzügen so vollständig niedergeworsen werden, daß sie sich für überwunden erklärte, daß sie auf harte Bedingungen hin Frieden schließen müßte, daß sie sich nicht wieder aufrichten sollte, wenn auch erst nach Jahresfrist, um den Kampf zu ersneuern. Meine Herren, es kann ein siedenjähriger, es kann ein dreißigjähriger Krieg werden, — und wehe dem, der Europa in Brand steckt, der zuerst die Lunte in das Pulversaß schlendert!

Nun, meine Herren, wo es sich um so große Dinge hans belt, wo es sich handelt um, was wir mit schweren Opfern erreicht haben, um den Bestand des Reiches, vielleicht um die Fortdauer der gesellschaftlichen Ordnung und der Civilisation, jedenfalls um Hunderttausende von Menschenleben, da kann allers dings die Geldfrage erst in zweiter Linie in Betracht kommen, da erscheint jedes pekuniäre Opser im voraus gerechtsertigt.

Es ift ja richtig, was hier mehrfach betont worden, daß der Arieg felbst Geld und abermals Geld fordert, und daß wir unsere Finanzen nicht vor der Zeit zu Grunde richten sollen. Ja, meine Herren, hätten wir die sehr großen Ausgaben nicht gemacht für militärische Zwecke, sür welche der Patriotismus dieses Hauses und der Nation die Mittel gewährt hat, so würden allerdings unsere Finanzen heute sehr viel günstiger liegen, als es gegenwärtig der Fall ist. Aber, meine Herren, die glänzendste Finanzlage hätte nicht verhindert, daß wir bei mangelnden Widerstandsmitteln heute am Tage den Feind im Lande hätten; denn lange schwerter in der Scheide zurückhält. Der Feind im Lande — nun, wir haben das zu Ansang des

Jahrhunderts sechs Jahre lang getragen, und Kaiser Napoleon konnte sich rühmen, ans dem damals kleinen und armen Lande eine Milliarde herausgepreßt zu haben — der Feind im Lande würde nicht viel fragen, ob Neichsbank oder Privatbank. Sahen wir doch im Jahre 1813, als er schon im vollen Abzuge war, wie in Hamburg — damals eine französische Stadt — ein französischer Marschall zum Abschied die Hamburger Bank in die Tasche steckte. Der Feind im Lande würde schnell mit unseren Finanzen aufräumen. Nur ein wassenstates Deutschsland hat es möglich machen können, mit seinen Berbündeten den Bruch des Friedens so lange Jahre hindurch hinzuhalten.

Meine Herren, je besser unsere Streitmacht zu Wasser und zu Lande organisirt ist, je vollständiger ausgerüstet, je bereiter für den Krieg, um so eher dürfen wir hoffen, vielleicht den Frieden noch länger zu bewahren oder aber den unvermeidlichen Kampf mit Ehren und Erfolg zu bestehen.

Meine Herren, alle Regierungen, jede in ihrem Lande, stehen Aufgaben von der höchsten sozialen Wichtigkeit gegenüber, Lebenssfragen, welche der Krieg hinausschieben, aber niemals lösen kann. Ich glaube, daß alle Regierungen ausrichtig bemüht sind, den Frieden zu halten — es fragt sich nur, ob sie stark genug sein werden, um es zu können. Ich glaube, daß in allen Ländern die bei Weitenn überwiegende Masse der Bevölkerung den Frieden will, nur daß nicht sie, sondern die Parteien die Entscheidung haben, welche sich an ihre Spitze gestellt haben.

Meine Herren, die friedlichen Versicherungen unserer beiden Nachbarn in Ost und West — während übrigens ihre kriege=rischen Vorbereitungen unausgesetzt fortschreiten — diese fried=lichen und alle übrigen Kundgebungen sind gewiß sehr werth=voll; aber Sicherheit sinden wir nur bei uns selbst.





# Sach-Register.

#### M.

Abschied, Reigung ihn zu erbitten, 1848, IV 119, 1864, VI 425. Abel, der, in Polen, II 66 flgde.

- ber preußische, verarmt im Staatsbienst, VII 83.

Albert, Kronprinz von Sachsen, Oberkommandirender der Maas-Armee, III 64.

- — in der Schlacht bei Beaumont, III 77 flgbe.
- — in der Schlacht bei Sedan, III 87 flgde.
- — in der Schlacht bei Villers, III 206 flgbe.
- \_ \_ Brief an ihn, V 139.

Alexander II., Kaiser von Rußland, sein Tod, V 70.

Allsen, Schilberung des Ueberganges nach, am 29. Juni 1864, VI 402. v. Alvensleben (III. Armee-Korps), preußischer General, in der Schlacht bei Spicheren, III 20 flgde.

- — in der Schlacht bei Vionville—Mars la Tour, III 35 flgde.
- in der Schlacht bei Beaune la Rolande, III 194 flgde.
- — bei Le Mans, III 269 flgde.

Amazone, preußische Korvette, Reise auf ihr von Civita vecchia nach Gibraltar 1846, I 196 flgde., VI 116 flgde.

Amiens, Schlacht bei, 27. November 1870, III 217 flgbe. Amsterdam, als Mittelpunkt des Welthandels, II 22.

Antwerpen, Erstürmung und Plünderung 1577, II 13, II 19.

- - 1584/85 durch Alexander von Parma belagert, II 21.

Antwerpens Blüthe, II 17.

Araber, die, in Spanien, I 201 flgde.

Arbeit, ichriftliche, I 249, V 277; Denfarbeit, V 278.

Armee, die, die große Erziehungsanstalt der Nation, V 186.

- -- bie, foll nicht ins politische Treiben gezogen werden, VII 51 flgbe.
- - die, hat die Milliarden erobert, VII 68.
- eine ftarke, sichert ben Frieden, VII 93, 131.
- - preußische, ihre Tüchtigkeit 1850, IV 149.
- - beutsche, 1870/71, Vorbereitungen zum Kriege und erste Formation, III 6 flade.
- - beutsche, 1870, ihre Neueintheilung am 19. August 1870, III 64.
- - beutsche, 1870, der Entschluß jum Rechtsabmarsch am 25. August, III 71.
- - beutsche, 1870, Neueintheilung nach ber Kapitulation von Met, III 164.
- — beutsche, ihr Nückmarsch aus Frankreich 1871, III 409 flade.
- I. und II. deutsche, 1870, Vormarsch bis Mitte November, III 176 flade.
- I. beutsche, 1870, ihre Operationen im Dezember, III 252 flgbe.; im Januar 1871, III 304 flabe.
- II. deutsche, Vormarsch bis Mitte November 1870, III 176 flade.
- II. beutsche, im November 1870, III 188.
- H. beutsche, im Dezember 1870, III 244.
- II. bentsche, ihr Zug nach Le Mans Januar 1871, III 269.
- II. deutsche und Maas-Armee im Vormarsch auf Paris, September 1870, III 118 flabe.
- - beutsche Sub-, ihre Operationen im Januar 1871, III 368 flade.
- - Abtheilung des Großherzogs von Medlenburg-Schwerin 1870, ihre Formation, III 185.
- bie französische, bei Ausbruch bes Krieges 1870/71, III 2 flade.
- bie französische, 1870, die Armee von Chalons vom 18. August bis 1. September, III 65 flgbe.
- — die französische Loires, 1870, ihr Vormarsch zum Entsat von Paris Anfang Dezember, III 196 flabe.
- bie französische Ofte, 1870/71, Organisation und Abmarsch nach bem Often, III 265 flade.; 330 flade.;

ihr Rückzug, III 369 flgde;

ihr Uebertritt auf Schweizer Gebiet, III 391 flgde.

- - bie französische, ihre Stärke 1874, VII 110 flabe.;

der Liebling der Nation, VII 123 flade.;

ihre Stärke 1880, VII 127.

- - die türkische, ihr Zustand 1841, II 304; 1854, IV 153.

Armenier, Begegnung mit einem, auf der Reise 1840, V 1 flade.

Armenische Lebensweise 1836, IV 89 flade.

Artenan, Gefecht bei, 10. Oktober 1870, III 143 flade.

Audienz bei König Friedrich Wilhelm IV. 1855, VI 207.

Aufnahme, topographische, in Schlesien 1828, IV 17 flabe.

- - topographische, in Posen 1829, IV 33 flade.
- — die, des Bosporus und von Konstantinopel 1836, I 23, IV 99.
- - die, der Umgebung von Rom 1846, I 25, 183 flgde., IV 273.

August II., Kurfürst von Sachsen, als König von Polen, II 109.

August III., Kurfürst von Sachsen, als König von Polen, II 110.

Augusta, deutsche Kaiserin und Königin von Preußen, ihr Trost für den Verwittweten, I 158.

- - beim Tode Raiser Wilhelms I., V 73.
- bei der Trauung des Prinzen Heinrich, IV 319.
- - ihr Tob, V 127.

d'Aurelle de Paladines, französischer General und Oberbesehlshaber ber Loire-Armee 1870, III 195 flgde.

b'Austria, Don Juan, als Oberstatthalter der Niederlande, II 13. Mont Avron, Beschießung des, 27. Dezember 1870, III 264.

### B.

Ballhorn, Fräulein Marie, Nichte bes Feldmarschalls, Erinnerungen an ihn, V 227—232.

Balmoral und Unigegend, VI 229.

— — Vorstellung am englischen Hofe zu, 1855, VI 232.

Bancroft, George, Siftorifer, Briefwechsel mit ihm, V 216 flgbe.

— — über das Milizsystem nach Washingtons Erfahrungen, VII 112 flgde.

Bapaume, Schlacht bei, 3. Januar 1871, III 306 figbe.

Bafel, Friede zu, 1795, ein Borwurf für Preußen, II 211.

Bauernftand in Breußisch=Polen, Gründung eines freien, II 155.

Baumann, Paftor, Sefretar bes Evangelischen Bundes, Brief an ihn, V 183.

Bauftil, sarazenischer, in Gubspanien, I 202 flgbe.

- - burch die örtlichen Berhältnisse bedingt, IV 294 figde.

Bazaine, französischer Maricall, Ernennung zum Oberbefehlshaber, III 30;

- - feine Entschlüffe am 16. August 1870, III 37 flgde.;

— feine Plane und Absichten während der Ginschließung von Met,
III 102 sigbe.

Beatrice, Prinzeß von Großbritannien, ihre Taufe 1857, VI 305.

Beaugency—Cravant, Schlacht bei, am 8., 9. und 10. Dezember 1870, III 235 flgbe.

Beaumont, Schlacht bei, am 30. Auguft 1871, III 76 flgbe.

Beaune la Rolande, Schlacht bei, am 28. November 1870, III 191 figbe.

Befreiungsfriege, die, und ihre Folgen, II 219.

Belfort, Ginschließung und Belagerung 1870/71, III 222; 326 flgbe.; 396 flgbe.

Belgien, die politische Lage im Herbst 1830, IV 48.

— und Holland in gegenseitiger Beziehung, Arbeit an dieser Schrift 1830, IV 48 flgbe.; ihr Erscheinen 1831, IV 51; ihr Absat 1831, IV 54.

Belgiens Vereinigung mit Frankreich 1793, II 53.

Bellevue, Ansfall gegen, vor Met, 7. Oftober 1870, III 160.

Beredsamkeit, V 218, 291.

Berlin, Wohnung 1829, IV 38.

- Gefühl ber Ginsamkeit in ber Großstadt 1830, IV 38.
- — das Museum 1831, IV 243 flgde.
- - Wohnung am Leipziger Plat 1840, IV 110.
- — Freundeskreis 1841, VI 39.
- - Versetung nach, 1848, VI 161.
- — unerträglich 1848, IV 124.
- - im Jahre 1854, VI 198.
- - bas neue Museum 1854, VI 199.
- - Entwicklung ber Stadt 1855, IV 159, 282 flgbe.
- — Wohnung in der Schöneberger Straße 1855, IV 159.
- fein verändertes Aussehen 1856, IV 287.
- Cinzugsfeierlichkeiten 1871, V 98.
- - Moltke als Reichstagsabgeordneter nicht gewählt, IV 184.
- Dpernhaus, Redoute im, 1842, VI 65.
- ——— Brand 1843, VI 79.
- — 100jährige Geburtstagsseier, VI 45.

Berufsmahl, Militär: ober Civilfarriere? V 114 flgbe.

Bethusp: Suc, Graf v., auf Bankau, Erinnerungen an den Feldmarschau, V 294 figbe.

- Graf Eduard, aus Briesen an ihn, V 162 flade.

Betrachtungen über die Welt, VI 8.

Biographien von Lebenden nur Lobpreifungen, V 223.

Bismard, Fürst, Ne sutor ultra crepidam, V 267.

— — die Cigarre von Königgrät, III 423.

v. Blume, General: vom Generalstabe bes großen Hauptquartiers im Kriege 1870/71, V 279—286.

Blumenfreund, VI 32.

Bluntschli, Professor, Brieswechsel mit ihm über Krieg und Bölkerrecht, V 193 flade.

Borgen, über das, nach Polonius, V 120.

v. Bose, preußischer General, in der Schlacht bei Wörth, III 16 flgbe. Bosporus, am, 1835, IV 86 flade.

Bosporus, am 1836, IV 89 flgde.

— — Aufnahme der Ufer 1836, IV 98 flade.

Boulanger, im April 1887, V 124.

Bourbaki, französischer General, seine Verhandlungen mit der Kaiserin Eugenie in London, III 157.

- Dberbefehlshaber ber Oftarmee 1870/71, III 265 flade., 326 flade.
- in der Schlacht an der Lisaine, III 339 flade.
- - fein Selbstmordversuch, III 383.
- Le Bourget, Erstürmung von, 30. Oktober 1870, III 154 flabe.
- Rampf um, am 21. Dezember 1870, III 260 flade.

Bravfte der Braven, der, V 276.

Braunschweig, Herzog von, als Führer der preußischen Expedition 1787 in den Niederlanden, II 41.

Braut, die und ihr Tagewerk, VI 5.

— ihr Bildniß, VI 41.

v. Bredow, preußischer General, Attacke mit der 12. Kavalleriebrigade in der Schlacht bei Lionville—Mars la Tour, III 40.

Breifach, Einnahme von, 10. November 1870, III 173.

Breglau, Aufenthalt in, 1857, VI 280.

Briese, Schloß bes Grafen Kospoth, und seine Bewohner, 1828, IV 22 flgbe., 231 flgbe.

- ein Sonnenblid an einem finstern Tage, IV 25.
- — Besuch 1835, IV 82.
- — Erinnerung an, V 252 flgde.

Bruffel, Bolfsaufläufe in, 1791, II 51.

Bukarest, Aufenthalt in, 1845, I 135 flgde.

v. Burt, Henry, Major, Sohn von Auguste v. Moltke, Erinnerungen an den Feldmarschall, V 232—238. Briefe an ihn, VI 387 flgde., VI 521 flgde.

Burt, John, H., Bater der Gemahlin, sein Tod 1856, VI 275

## 6.

Cadir, Aufenthalt in, 1846, VI 124.

Campagna, die, di Roma im Alterthum, I 169.

- im Mittelalter und in neuerer Zeit, I 170 flgbe.
- — ihre Aufnahme, I 184 flgde.
- Rarte der Aufnahme, IV 273, 280 flgde., 285.
- — literarischer Wegweiser zur Karte, IV 280, 282 slgde.

Capri und die blaue Grotte 1876, V 56 flgbe.

Carl, Prinz von Preußen, als kommandirender General des IV. Armees korps, IV 110.

Graf von Molite, Reden.

Canrobert, französischer Marschall, in der Schlacht bei St. Privat, III 61. Casimir der Große und seine die polnischen Bauern betreffenden Versfügungen, II 92.

Chanzy, französischer General, Oberbefehlshaber ber Loire : Armee 1870/71, III 234.

- — in der Schlacht bei Beangency—Cravant, III 235 flgde.
- — sein Plan zum Entsatz von Paris, III 267.
- — bei Le Mans, III 269 flgde.
- Charakter, eigener, und ber Braut, VI 57.
- Châteaubun, Erstürmung von, 18. Oktober 1870, III 149 flgbe.
- Chef des Generalstabes der Armee und Kriegsminister, ihre Wirkungskreise im Kriege und im Frieden, III 423.
- - Ernennung zum, des Generalstabes der Armee 1858, VI 365.
- - des Generalstabes der mobilen Armee 1864, VI 394 flade.
- — des Generalstabes der Armee, sein Vortrag beim Könige während der Kriege 1866 und 1870/71, III 428, V 282, 298.

Civita vecchia, in, Trennung von der Frau 1846, VI 116, 117. Claremont, Besuch in, bei der französischen Königsfamilie 1857, VI 309.

Clinchant, französischer General, Oberbesehlshaber ber Sübarmee 1871, III 383 flade.

Colomben - Nouilly, Schlacht bei, 14. August 1870, III 30 flgbe.

Cordova, Aufenthalt in, 1846, I 211 flgde.

Coriolan und seine That, I 181 flgde.

Corvey, Abtei und ihre Lage, VI 23.

Coulmiers, Treffen bei, 9. November 1870, III 180.

Creisan, Ankauf von, I 225.

- — Ankauf und erste Eindrücke, V 79 flgde.
- — der Familie gewonnen, V 89.
- — Freude an, IV 311 flgde.
- Stillleben in, I 223-259.
- - erste Ernte in, IV 188 flade.
- - die Gruftkapelle, I 231, IV 188 flgde.
- -- Sehnsucht nach, und dem Kapellenberge 1870, IV 203.
- -- nach bem Kriege 1871, I 237.
- — Forellenzucht in, I 241 flgde.
- - Parkanlagen in, I 245 flgbe.

## D.

Dänemark und seine übertriebenen Ansprüche 1864, IV 298 flgbe. Danzig, einzige Handelsstadt Polens, II 98.

- - und feine Bauwerke 1860, VI 369.

- Darftellung der inneren Verhältniffe und des gesellschaftlichen Zustandes in Polen (Auffat), II 61—170.
- Deklamation, Begabung für, I 249, V 246.
- Demobilmachung der Armee 1851, VI 191.
- Demofratie 1848/49, IV 275.
- Denkmal in Parchim, feine Enthüllung 1876, IV 308 flade.
- Dessau, in, mit dem mobilen Generalkommando des IV. Armeekorps 1850, VI 181.
- Deutsche, der, besitt schwaches Nationalgefühl, VII 17.
- Sinheit, durch Kaiser Wilhelm, Roon und Vismarck erkämpst, V 206.
- Küften, ihre Bereisung mit der Bundeskommission 1860, VI 370 flade.
- - Nation, ihre Kläglichkeit 1851, IV 149.
- Deutschen, die, als Herren der Welt am Schlusse der Völkerwanderung, II 179.
- — die, und deren Betheiligung an der französischen Revolution, II 209.
- Deutscher Orben, seine Thätigkeit in Preußen, IV 157 figbe.
- - seine Bedeutung, VI 866.
- Deutschland, Trennung von Frankreich unter den Karolingern, II 178.
- — politische Grenze im 13. Jahrhundert, II 180.
- Berrüttung nach dem 30jährigen Kriege, II 187.
- — und seine Entartung durch französischen Ginfluß, II 200.
- — von der Einigkeit 1848 weit entfernt, IV 121.
- Möglichkeit eines einigen, (Ende März 1848), VI 159.
- - feine Lage 1854, IV 153.
- - seine Lage am Schlusse bes italienischen Krieges 1859, IV 163 flgbe.
- mach dem Kriege 1866, IV 183.
- - seine Lage vor Beginn bes Krieges 1870/71, III 5 figbe.
- - seine Einigkeit von Preußen nur durch Zwang hergestellt, VII 13.
- - das geeinte, die sicherste Friedensbürgschaft, V 217.
- - hat nur an Achtung, nicht an Liebe gewonnen, VII 109.
- ein ftarkes, die sicherste Friedensbürgschaft, V 217.
- ein ftarkes, der beste Friedenshort, VII 49 flgde., VII 117 flgde.
- - seine nationale Eintracht als Schutz nach außen, II 227.
- - will feine Eroberungen machen, VII 16.
- ein Emporkömmling in der europäischen Staatenfamilie, V 210.
- - burch seine geographische Lage militärisch gefährdet, VII 126.
- und Frankreich nach 1815, II 221 flade.
- — und Frankreich 1877, VII 120 sigbe.
- — und Frankreich, ihre Aussöhnung, V 213.
- - und seine germanischen Nachbarn (Auffat), II 46.
- - und Paläftin 1841, II 279-288.

Dichtkunft, Bersuche in der, I 250 flgde., IV 25, 233, 241.

Diebenhofen, Einnahme von, 24. November 1870, III 221.

Dienstzeit, zweijährige ober dreijährige, VII 96 flgbe., 118, 125 flgbe., 133.

Dietrich, Ammeister in Strafburg, ein deutscher Batriot, II 194.

Dijon, Gefechte bei, 21. und 23. Januar 1871, III 373 flgde.

Disziplin, die Seele der Urmee, VII 69 flgde.

Divisionsschule, Lehrer an der, 1828, IV 13, 17.

Doberan, in, mit Prinz Carl 1845, VI 74.

v. Doering, preußischer General, sein Tod in der Schlacht bei Vionville, III 36.

Donau, ihre geographische und politische Wichtigkeit, II 315.

- - Lauf und Mündung, II 314-320.

— — Dampferfahrt auf der, 1835, I 105 flgde.

— — das eiserne Thor, I 120 flgde.

- Refte römischer Bauten an der, I 121 flade.

— — die Brücke und die Tafel des Trajan, I 129 flade.

Donau = Dampfichifffahrt 1844, II 316.

Donaukanal in der Richtung des Trajanswalles, Schwierigkeiten seiner Anlage 1844, II 317.

Douay (Abel), frangösischer General, fällt bei Weißenburg, III 13.

Drawing=Room im St. James=Palast 1856, VI 252.

Drummond und feine Schrift: das Beste in der Welt, VI 539.

Ducrot, französischer General, Oberbefehlshaber in der Schlacht bei Sedan, III 88.

- — Befehlshaber der II. Pariser Armee 1870/71, III 203.
- — in der Schlacht bei Villers, III 206 flgde.

Düppeler Schanzen, die Nachricht von ihrer Erstürmung in Berlin, VI 392.

## C.

Edift, das ewige, II 13/14;

das preußische, vom 14./9. 1811, II 153.

Sbinburgh, Aufenthalt in, 1855, VI 227.

Graf v. Egloffstein, Brieswechsel mit ihm, V 214 flgbe.

Che, über die, IV 62, 63.

Chrenbürgerrecht in verschiedenen Städten, I 328.

Einheitszeit, ihre Bortheile, VII 38 flade.

Eifenbahn, im Berwaltungsrath der Berlin-hamburger, IV 255; VI 11, 13.

— — Möglichkeit einer, in der Richtung des Trajanswalles 1844, II 319.

- Gifenbahnen, Welche Rücksichten kommen bei der Wahl ber Richtung von, in Betracht? (Auffah), II 229 274.
- — Anlage und Bau von, II 237.
- - Berücksichtigung des Terrains bei Anlage von, II 253.
- - Ban: und Betriebskoften ber, II 261.
- - Anlage der Kurven bei den, II 263.
- ihre Nothwendigkeit 1843, II 274.
- - ihr Nugen, II 235.
- - Personen= und Güterverkehr, II 257.
- - über ihre Steigungsverhältniffe, V 147 flgde.
- - in Dentschland 1843, II 273.
- in England 1843, II. 273.
- und Mobilmachung, VII 33 flade.
- ihre Verstaatlichung wünschenswerth im militärischen Interesse, VII 36 flade.

Eisenbahnlinien, Richtung der, II 269.

Gifenbahnwagen, Konstruktion der, II 238.

Elfaß, das, als Bente Frankreichs, II 187.

England, Reise nach, 1855, VI 222 flgde.

- — Reise nach, 1856, VI 239 flgde.
- - Reise nach, im Juni 1857, VI 295 flade.
- Reise nach, 1858, zur Bermählung bes Prinzen Friedrich Wilshelm VI, 353 figde.

Engländer, ihre Selbstzucht und Ordnungsliebe, VI 324.

Englische Sof, ber, VI 229.

Enttäuschungen des jungen Autors, II 3, 4

Epsom, die Rennen von, VI 249 flgde.

Erfurt und seine Umgebung 1843, VI 88.

Erziehung zur Wehrhaftigkeit, über, V 184;

durch körperliche Entwickelung, V 186.

ftrenge und falsche in der eigenen Jugendzeit, I 21, IV 237,
 V 232 flgbe.

# Si.

Faidherbe, französischer General und Oberkommandirender der Nordearmee im Kampfe gegen die I. deutsche Armee 1870/71, III 215 flgde., 252 flgde., 304 flgde.

— — in der Schlacht bei St. Quentin, III 317 flgde.

Favre, Jules, Berhandlungen mit ihm im September 1870, III 127 figbe.

— — französischer General, in der Schlacht bei Amiens, III 217.

Feldzugsplan, frangösischer, 1870, III 3 flgde.

La Fère, Einnahme von, 27. November 1870, III 221.

Fidenae, seine Lage und Eroberung durch die Römer, I 172-178. Fischbach, 1846 Besuch beim Prinzen Wilhelm, Oheim König Friedrich

Wilhelms IV., VI 113.

Fischer, preußischer General, sein Kommando nach der Türkei, V 140 flade.

- - Briefe an ihn, V 143-155.

- — aus Briefen von Vincke an ihn, V 156—160.
- - sein Tod 1857, VI 289.

Flattern, über, IV 239.

Flensburg, im Hamptquartier zu, Februar 1864, VI 386 flgbe., 422 flgbe. Fossa Cluilia, Lage und Zweck, I 178-183.

v. François, preußischer General, sein Tod in der Schlacht bei Spicheren, III 22.

Frankfurt a. M., in, 1863 zu den Berathungen der Kommission über Ausführung der Bundeserekution gegen Dänemark, VI 384 flade.

Frankreich, das westliche, in der Gewalt der Muhammedaner, II 178.

- — im Rampfe mit Stalien im 16. Jahrhundert, II 184.
- — Einmischung in die deutsche Reformation, II 184.
- — im breißigjährigen Kriege, II 186.
- — Umgestaltung unter Ludwig XIV., II 188.
- und die den Deutschen entrissenen Länder, II 199.
- — Eroberungspolitik mährend der Revolution, II 210.
- - Kriegsgelüste 1830, II 224.
- - und seine Ansprüche an die Rheingrenze, II 124, 175.
- - seine politische Lage im Herbst 1830, IV 47.
- — im Frühjahr 1850, IV 140.
- — la France s'ennuye! 1868, V 87.
- — seine Lage im Herbst 1870, IV 204 flgbe.
- — die Energie seiner Rüstungen seit 1871, VII 122 flgde. Franz II., König von Neapel, Begegnung mit ihm 1872, V 46.

Französische Moden in Dentschland, II 201.

Franzosen, Alleinherrschaft ihrer Bildung, II 206.

Frasne, Gefecht bei, am 30. Januar 1871, III 389.

Frauen, über politische Meinungen ber, VI 173.

Fremdsprachen, Studium der, IV 29.

- - die englische und deutsche Sprache miteinander verglichen, IV 247.
- — Schwierigkeit des Uebersetzens aus dem Englischen, IV 252.

Frencinet, französischer Kriegsbelegirter, III 113.

- - sein Plan zur Verwendung der Oftarmee, III 330 figde.

Fridericia, Ausfall aus, 1849, IV 131 flgde.

Friede, der ewige, ein Traum, V 194.

— allgemeiner europäischer, nicht unmöglich (1841), II 286.

Friedland, Schloß in Böhmen, Besuch, IV 80 flabe.

- Friedrich II., König von Preußen und seine Stellung zum Franzosensthum, II 204.
- Friedrich III., Deutscher Kniser, König von Preußen, seine Liebens: würdigkeit, IV 158.
- — Kommando zu ihm als Abjutant, V 153.
- - sein Ausenthalt in Breslan 1857, VI 279 flgbe.
- - feine Vermählung 1858, VI 356 flgde.
- als Oberbefehlshaber der III. Armee 1870/71, III 7.
- - sein Regierungsantritt, V 125.
- - seine Leiden und helbenmüthige Ergebung, IV 319.
- Friedrich Karl, Pring von Preußen, auf der Generalstabsreise 1854, VI 201.
- — Oberbefehlshaber der II. Armee 1870/71, III 7.
- — in der Schlacht bei Vionville Mars la Tour, III 45 flgde.
- — in der Schlacht bei Gravelotte St. Privat, III 51 flade.
- und die II. deutsche Armee in der zweiten Hälfte des November 1870, III 188 flgde.;
  - in der Schlacht bei Orleans, III 223;
  - in der Schlacht bei Beaugency Cravant, III 243 flgbe.;
  - fein Vormarsch auf Le Mans, Januar 1871, III 269 figbe.
- Friedrich Wilhelm, Kurfürft von Brandenburg und sein Verhalten gegen Frankreich, II 191.
- Friedrich Wilhelm III., König von Preußen, seine erhabene Stellung in Europa 1830, IV 48.
- — lobende Kabinetsordre für eine Arbeit Moltkes 1835, IV 76.
- Friedrich Wilhelm IV., König von Preußen, seine Krankheit 1857, IV 162, VI 351.
- – seine Anerkennung der Karte der Contorni di Roma, I 187.
- Frossard, französischer General, in der Schlacht bei Spicheren, III 20 figde.

#### **6.**

Galizien, Aushebung der Leibeigenschaft in, II 150.

Gallien unter römischer Herrschaft, II 176.

- unter germanischer Herrschaft, II 177.

Gambetta, Beurtheilung seiner Thätigkeit, III 113 sigbe., 137.

- bie von ihm angeordneten Rüftungen III, 177.

Gaftein, Wildbad, und seine Umgebung 1859, IV 290 flgbe.

- ungünstige Reise nach, 1880, V 61.

Geburtstag, die Feier des neunzigsten, I 297-318.

Gebenktage ber militärischen Laufbahn, I 319-328.

Gefallenen, die, von 1870/71, Anerkennung ihrer Thaten, IV 309.

- Geld, über seine richtige Verwendung, V 133.
- Gelbforgen, IV 11, 13, 18, 26, 38.
- - wegen Anschaffung des ersten Pferdes, IV 56.
- - wegen Anschaffung bes zweiten Pferbes, IV 60 flgbe.
- Generalmajor, Beförderung zum, 1856, VI 275.
- Generalstab, Hoffnung, zu seinen Arbeiten einberufen zu werden, 1828, IV 13;
- - erfolgte Einberufung zum topographischen Bureau, 1828, IV 16.
- Thätigkeit und Studien in den Wintermonaten 1828/29, IV 28 flgde.
- — weiteres Kommando zum topographischen Bureau 1831, IV 53.
- - Versetzung in den, als Premierlieutenant, 1833, IV 68.
- - bei dem, des IV. Armeekorps, 1840, IV 110, V 259.
- Chef des, der Armee, 1857, IV 163.
- - ber große, im Kriege 1870/71, V 279-286.
- Generalstabsreise, nach Thüringen 1830, IV 44 flgbe.
- - nach ber Lausit 1833, IV 70.
- - nach Schlesien und an die bohmische Grenze 1835, IV 79 flade.
- - in die Lausit 1854, VI 200 flade.
- — in den Harz 1855, VI 212.
- - in Thüringen 1857, VI 349.
- -- nach Schlesien 1867, V 79.
- – nach Schlesien und Sachsen 1869, IV 192—193.
- - in das Elfaß 1872, V 46, 1879, V 69.
- - lette, 1881, V 289 flgde.
- Genter Pacisikation, 1576, II 12.
- Genna, Ausenthalt in, 1840, V 20 flade.
- Germanen, ihr Einfluß auf die Sitten ber Gallier, II 177.
- Gesellschaft, über den Verkehr in der, VII 62.
- — Leben in der, Berlin 1833, IV 67.
- - in Creisan, I 239 flade.
- Gibbon, Nebersetzung seines Werkes: "Bertall und Untergang bes Nömischen Reichs", IV 59, 69, 70, 73, 78, 247 flabe.
- Gibraltar, seine Lage, seine Bewohner, 1846, I 199 flgde., VI 123.
- Gitschin, im Hauptquartier 2. Juli 1866, VI 444.
- Glienice und der Glienicker Park, VI 16.
- v. Glisczinski, General, Erinnerungen an den Feldmarschall, V 258 flade.
- v. Goeben, preußischer General, in der Schlacht bei Spicheren, III 20 flade.
- — in der Schlacht bei Bapaume, III 306 flade.
- Dberbefehlshaber ber I. Armee, 7. Januar 1871, III 312 flgbe.
- — in der Schlacht bei St. Quentin, III 317.

Coethe, Johann Wolfgang v., Theilnahmlosigkeit an den Geschicken Deutschlands, II 204.

v. d. Golh, preußischer General, sein Angriff mit der 26. Infanteries Brigade am 14. August 1870

St. Gotthard, über den, 1840, V 11 flade.

Gottvertrauen, der Herr ift stark in dem Schwachen, IV 217, V 45, 65, 214, 173.

Goubareff, Herr, Briefwechsel mit ihm über die Idee des ewigen Friedens, V 197 flade.

Gravelotte—St. Privat, Schlacht bei, Entschluß zum Angriff am 17. Anguft 1870, III 48.

— — Schlacht bei, III 49 flade.

— — Schlacht bei, Rath des Chefs des Generalstabes der Armee zum Eingreifen des II. Armeekorps, III 58.

Grenzfrage, die westliche, II 171-228.

Griechenlands Götter im modernen Berlin, 1831, IV 245.

Grundbesig, Wunsch, ihn zu erwerben, I 223, IV 120, VI 94.

— — sein geringer Ertrag, V 83 flgbe.

- - seine große Sicherheit, V 83 flade.

Güterverkehr bei den Eisenbahnen als Grundlage des Betriebes, II 257.

Gustav Abolf, König von Schweben, seine Pläne und deren Bedeutung, II 186.

Gutsherr, ber, von Creisau, I 227 flgde.

# \$.

Hafisz Pascha, seine Würdigung der Verdienste Moltkes in der Türkei, I 141 flade.

Hahn, Dr. Ludwig, Brief an ihn, die deutsche Einheit betreffend, V 206.

Hallue, Schlacht an der, 23. und 24. Dezember 1870, III 254 flgbe. Hamburg, Gelbkrisis 1857, IV 160 flgde.

- - Berliner Gifenbahn, IV 255.

v. Hartmann, General, Brief an ihn über Krieg und Bölkerrecht, V 191 Harzreise 1841, VI 25.

Hauptquartier, das große, seine Anterbringung 1870/71, III 81, 82.
— im Generalstabe des großen, 1870/71, V 272 sigde., 279—289.

v. Hegermann=Lindencrone, bänischer Generallieutenant, ein Jugend= freund, I 316 flgde.

— — Seine Erinnerungen an den Feldmarschall, V 239 flgde.

Heimath, Besuch in der, 1830, IV 39, 240.

Heine, Heinrich, über seine Reisebilder 1829, IV 239.

Heinrich, Prinz von Preußen, Bruder König Friedrich Wilhelms III, Kommando als Adjutant zu ihm in Rom, VI 258 flgde.

- -- Nebersührung der Leiche von Rom nach Berlin, VI 112 flgde.

- - seine Beisetung, VI 135.

— Prinz von Preußen, Bruder Kaiser Wilhelms II., seine Bermählung, IV 317.

Heinrich II., König von Frankreich, raubt Met, Toul und Berdun, II 185.

Helgoland, Rudreise von, 1841, III 20, 21.

Sochfirche, die, in England, ein Kompromiß, VI 311.

Hohenstaufen, Deutschland unter den, II 182.

Hollandische Seemacht, ihre Entfaltung, II 23.

Holland und Belgien in gegenseitiger Beziehung seit ihrer Trennung unter Philipp II. bis zu ihrer Wiedervereinigung unter Wilshelm I., II 1—60.

— — unter französischer Herrschaft II 53.

Holftein und die politische Lage 1851, VI 186.

Holftein=Beck, Herzog zu, seine Anerkennung der Thätigkeit Moltkes als dänischer Offizier, I 34.

Horfens, im Hauptquartier zu, Mai 1864, VI 396 flgbe.

Hünengrab, das geöffnete, ein Scherz, VI 415 flgde.

v. Humboldt, Alexander, Briefwechsel mit ihm, I 183-195.

# J.

Ibstedt, Schlacht bei, 1850, IV 146, VI 184.

Jenseitiges Leben, merkwürdige Umrangirung im, V 174.

— — Sehnsucht danach, IV 318, VI 485.

Invaliden, ihre Versorgung durch kleinen Grundbesit, V 188.

Invalidenhäuser, ihre Nachtheile, V 188.

Italiener, abfällige Beurtheilung der, 1840, V 22 flgde.

— ihre Fröhlichkeit und Auspruchslosigkeit, IV 315.

Jagellonen, die, II 81 flgde.

Johanniter : Orden, Berleihung bes, 1835, IV 74.

Joseph II., Kaiser, und seine Resormen in den Erblanden, II 43.

- - Fürsorge für die Juden, II 149.

Journalistische Thätigkeit, IV 242, 256.

Juden, Charafteristik und Geschichte ber, II 100.

- bie, in Polen, nach dem Urtheil von Reisenden und Schriftstellern, II 148.
- - Berbreitung in den polnischen Landestheilen, II 144.
- - die, im Militärdienst, II 149.

Jülich, die Belagerungsübung bei, 1860, VI 376. Jus, über das Studium des, IV 231 flgde. Jugendzeit, aus der, V 233, 241 flgde.

#### R.

Kabettenkorps, bänisches, Abgangszeugnisse 1818/19, I 31 flgbe.

v. Kameke, Major, Erinnerung an den Feldmarschall, V 254.

Kameradschaft und Kastengeist, VII 80 flgde.

Ranale, Bortheile und Nachtheile ber, im Binnenlande, VII 28 flabe.

Kant und seine Aussprüche über die Bedeutung des Krieges, Ginverständniß damit, V 201 flgde.

Karl der Kahle, König von Frankreich, II 178.

— — ber Kühne, Herzog von Burgund, II 183.

Rarl V., deutscher Kaiser und seine Stellung zu Frankreich, II 184.

Karte der Grenzen von Holland und Belgien, im Buchhandel erschienen 1832, IV 58.

Rasinos der Diffiziere, ihr Nugen, VII 81 flgde.

Katharina II. von Rußland und ihr Berhalten Polen gegenüber, II 124. Katholizismus, über ben, IV 42 figde.

- - fein Nimbus, IV 307.

Renilmorth, Schloß in England, Besuch, VI 233.

Rinder, Liebe für, V 230, 301.

v. Kirchbach, preußischer General, bei Weißenburg verwundet, III 13.

— — in der Schlacht bei Wörth, III 14 flgde.

Rleinafien, Reise in, mit Hasisz Pascha 1838, V 31 figbe.

Robleng, im heim zu, VI 155.

Königer, hessischer Hauptmann, sein Tod im Gesecht bei Laufach 1866, V 214.

Röniggräß, Schlacht bei, 3. Juli 1866, III 417 flgde.

- persönliche Erlebnisse in der Schlacht bei, III 431 flgde.
- — die Cigarre des Grafen Bismarck, III 423.
- — Schilderung der Schlacht bei, VI 446 flgde.
- — das Schlachtfeld von, VI 448 slgde.

Königsberg, Reise nach, 1855, VI 209.

Körber, Major, seine Thätigkeit in der Schlacht bei Vionville — Mars la Tour, III 35.

Rösen, das Bad und seine Umgebung 1843, VI 85.

Konföderation in Polen, deren Recht, II 71.

Konserven als Verpstegungsgegenstand der Truppen, VII 66.

Konstantinopel, Kommando nach, 1835, IV 94.

— — Tagebuch der Reise nach, 1835, I 103—139.

```
Konstantinopel, Leben in, 1836, IV 95.
- - Winter in, 1837, IV 102 flgbe.
- - Aufnahme von, 1837, IV 102 flgbe.
Ronvokations=Reichstag 1764, II 179.
Ropenhagen, in, 1844, VI 107.
Graf Kospoth und seine Familie auf Schloß Briefe bei Dels 1828,
         IV 23 flgde., 231 flgde.
- - die Schaukel, ein Räthsel in Versen, IV 233.
v. Krausened, General und Chef des Generalstabes der Armee,
         seine Werthschätzung Moltkes, I 139, V 255.
Krieg, der, entsaltet menschliche Tugenden, V 194.
- -- ber, ein gerechtfertigtes Mittel, die Chre bes Staates zu behaupten,
            V 200.
- - ber, nicht in theoretische Fesseln zu schlagen, V 192.
- - das Wahrscheinliche im, III 70.
— — jeder, ein nationales Unglück, V 193.
— - ber, in Gottes Weltordnung begründet, V 191.
- - ber, als Förderer der moralischen Energie, II 288.
- - ber, und seine Schrecken, VI 448.
— — ber nächste, und seine Dauer (1890), VII 139.
- - türkischerussischer, 1828, seine Geschichte, IV 256.
-- — Aussichten barauf 1831, IV 51.
- - ber, in Schleswig-Holftein 1848-1850, IV 122 flgbe.
- ber, in Schleswig Solftein und die ftrategische Lage im Früh:
            jahr 1850, IV 140 flgde.
- - Aussichten darauf im Spätherbst 1850, IV 148.
- - Rrimfrieg, IV 153 flade., 159 flade.
- - bie militärische und politische Lage Ende 1854, V 149 flgde.;
            die Lage vor Sewastopol Mai 1855, V 152;
            die Lage vor Sewastopol November 1855, V 154.
- - ber, 1864, IV 177 flade., 297 flade., VI 386 flade.
- ber, 1866, IV 181 flade., VI 444 flade;
             ein Krieg für die Machtstellung Preußens, III 426;
            ber Ausmarsch ber preußischen Armee zu Beginn bes Krieges,
               I 28 flabe., V 162;
            feine Erfolge, V 163.
- - ber, gegen Frankreich 1870/71, bei seinem Ausbruch in Creisan,
         I 233;
```

sein Beginn, IV 195;

Nachrichten aus dem, Oktober 1870, IV 200 flgde.; seine Ergebnisse, III 412.

Kriege, ihre größere Seltenheit in der Neuzeit, II 287.

Kriege, die, der Gegenwart, ihre Ursachen, III 1 flgde., V 200 flgde., VII 126 flgde., 135 flgde., 138 flgde.

Kriegführung, humane, durch die allgemeine Wehrpflicht begünstigt, V 195.

Kriegsgefahr, die in einer schwachen Regierung liegende, VII 138.

Kriegsgefangene, ihre Behandlung, V 190.

Kriegsgeschichte, Art sie zu bearbeiten, V 277 flgbe.

Kriegsherren, der Feldmarschall und seine, I 260-296.

Kriegsrath, über den angeblichen, in den Kriegen König Wilhelms I., III 417 flade.

- - ber, von Königgrät, III 419 flgde.

- - der, zu Bersailles, in Bersen besungen, III 427.

Kriegsschule, allgemeine (Kriegsakabemie), Zeugnisse 1823/24 und 1826, I 38.

- - Auf der, V 258 flgde.

v. Kulmiz, Dr., Erinnerungen an den Feldmarichall, V 300.

-- Frau Marie, geb. v. Moltke, Tochter Abolfs, aus Briefen an sie, V 134 flade.

Kurden, Land und Bolf ber, II 288—298.

Kurdistan, geographische Lage von, II 290.

Kynast, Burg, Besuch, 1828, IV 22.

## Q.

E'Abmirault, französischer General, in der Schlacht bei Colomben-Rouilly, III 31 flgde.

Laue, Hauptmann, sein Untheil an der Erstürmung von Sanda 1840, V 9.

Laufen und ber Rheinfall, Besuch 1840, V 7.

Lebenstag, der lette, I 327-335.

Lefture, bevorzugte, I 248 flgbe., V 187.

Leopold I., deutscher Kaiser, II 190.

Leopold II., Kaiser von Desterreich, II 49.

Leffing, sein Weltbürgerthum, II 204.

Liberum veto, Recht des, bei den Polen, II 67.

Lieblingsfprüche aus ber heiligen Schrift, I 336.

Lifaine, Schlacht an der, 15., 16. und 17. Januar 1871, III 339 flgde.

Literatur, die deutsche, unter französischem Ginfluß, II 202.

Loigny-Boupry, Schlacht bei, am 2. Dezember 1870, III 198 flgbe.

Lofomotive und Lebensweg, V 118.

- - Beschreibung und Leistungen, II 239-252.

London, in, 1855, VI 225 flgde.

- London, in, 1856, VI 241 flgbe., 1857, VI 297 flgbe., 1858, VI 353 flgbe.
- - in, zur Beisehung bes Pring-Gemahls 1861, IV 168 flgbe.
- - Wohnhäuser, VI 315.

Lothringen fällt an Frankreich, II 198.

Ludwig der Deutsche, Kaiser, II 178.

- - ber Bayer, Kaiser, II 183.
- XIV., König von Frankreich, und seine Eroberungspolitik, II 188.
- - seine vermeintlichen Ausprüche auf die spanischen Riederlande, II 33.
- — Verhandlungen wegen Theilung der spanischen Niederlande, II 27.
- - trachtet nach der deutschen Kaiserkrone, II 189.

Lübeck, seine reizende Lage, VI 380.

Luther und seine Lehre, VI 90.

Luxemburg, seine schöne Lage, 1847, VI 145.

#### Mt.

- Mac Mahon, französischer Marschall, in der Schlacht bei Wörth, III 14 flade.;
- Dberbefehlshaber ber Armee von Chalons, III 20 flgbe.
- - seine Verwundung in der Schlacht bei Sedan, III 87.

Madrid, Aufenthalt in, 1846, I 213 flgde.

- v. Magnus, Freiherr, Erinnerung an den Feldmarschall, V 302 flgde. Mailand, Reise nach, mit Kaiser Wilhelm I. 1875, V 48 flgde.
- Malen und Zeichnen, Versuche und Studien, IV 5, IV 27 flgbe., I 254 flgbe., V 292 flgbe.
- — Zeichnung bes Zimmers in Bujukbere 1837, IV 101.
- Malmaison, Ausfall gegen, vor Paris, 21. Oftober 1870, III 151.
- Manchester, Ausstellung englischer Kunstschätze 1857, VI 321 flgde.
- Manöver, 1841, VI 35, 1843. VI 92, 1844, VI 103 figbe., 1856,

VI 340 flgde., 1858 in Schlesien, VI 362 flgde., 1860 am Rhein, VI 376 flgde.

Le Mans, der Zug auf, Januar 1871, III 269 flgbe.

- Frhr. v. Manteuffel, preußischer General, in der Schlacht bei Colombey— Rouilly, III 30.
- in der Schlacht bei Roiffeville, III 105.
- — Oberbefehlshaber der I. beutschen Armee nach der Kapitulation von Meg, III 164.
- — in der Schlacht an der Hallue, III 255 flgde.
- — Oberbesehlshaber der Güd-Armee, III 332.
- – seine Operationen im Januar und Februar 1871, III 368 flgde.

Frhr. v. Manteuffel, preußischer General, Ungerechte Beurtheilung seiner Leistungen durch die öffentliche Meinung, IV 309, V 216.

— feine Verdienste um die deutsche Okkupationsarmee in Frankreich, VII 66 flade.

- - "Warum spricht ber Mann?" V 274.

Marienburg, die, VI 211, 368.

Medlenburg, Großherzog Friedrich Franz von, seine Operationen im November 1870, III 186 flgde.

— in der Schlacht bei Beaugency— Cravant am 8., 9. und 10. Des zember 1870, III 235.

Meer, das, und seine Schönheit, V 123.

Mehadia und das Herkulesbad, I 124 flade.

Melancholische Betrachtungen, 1829, IV 237.

Meran, feine Schönheit, 1846, VI 110-111.

Meg, Einschließung von, 1870, III 100-112, 157-163.

- - Rapitulation von, 1870, III 164, IV 204.

Mézières, Einnahme von, 1. Januar 1871, III 257.

Militärische Laufbahn, Gebenktage, I 319-328.

Militärisch = politische Lage des osmanischen Reichs 1841, II 298-301.

Militär=Pensionsgeset, das, von 1886, V 291 flgde., VII 89 flgde. Milizsystem, seine Unbrauchbarkeit für den Krieg historisch begründet, VII 112 flgde.

Ministerverantwortlichkeit, die, geschichtlich beurtheilt, VII 47 flgbe. Mobilmachung, Herbst 1850, und ihre Schwierigkeiten, V 261 flgbe.

Mohl, Morit, Geheimrath, Brief an ihn über Steuerfragen, V 207 flgde. v. Moltke, Geschlecht; kurze Familiengeschichte, verfaßt vom Feldmarschall,

I 1 flgde.;

Stammbaum, V 86 flgbe.

— — die Vorfahren des Feldmarschalls, I 4-8.

— Friedrich Philipp Victor, Vater des Feldmarschalls, Selbstbiographie, I 8—15;

sein Tod, IV 264 flgde.; Erinnerung an ihn, V 228.

— – Henriette geb. Paschen, Mutter des Feldmarschalls, ihr Lebensbild, VI 3 sigde.;

Briefe an sie, IV, 5 flgbe.;

Troft, als sie krank ist, IV, 71;

als Nährmutter eines Pächterkindes, IV 225.

— – Helmuth, Graf, Feldmarschall, die von seinem Bater geschriebene Lebensgeschichte, I 15—20;

Selbstbiographie, geschrieben 1866, I 16-29; Urfunden zur Jugendgeschichte, I 30-39;

v. Moltke, Helmuth, Graf, Feldmarschall, un chevalier sans peur et sans reproche, V 156; frank auf der Rückreise aus Konstantinopel 1839, nach Briefen des Frhrn. v. Binde, V 157 flgde.; keine Nenderung in seinem äußern und innern Wesen seit der Jugendzeit, V 259; tritt in der Jugend wenig hervor, V 255, 259; ailt für stolz, V 254; fein stets gleicher Fleiß, V 259; als Geograph, V 317 flgde.; als Geschichtsforscher, V 320 flade.; als Reisender, V 323 flgde.; seine Charaktergröße, V 334; fein Berdienst um Feldherrnkunft und Kriegsgeschichte, V 331 flgde.; Sinfachheit in allen Lebensgewohnheiten, in Rleidung, im Effen und Trinken, I 238 flgde., V 272; Frühaufsteher I 238; Gedächtniß für Personen und Ereignisse ungleich, V 269; Heiterkeit, V 270 flgde.; Sumor, V 296, 300 flgde.; Perriicke, die mißbrauchte, V 273; Schweigsamkeit, V 229, 289; Sparsamkeit nicht Geiz, V 302; der Vortrag im Bette, V 272. (Bergleiche auch: Arbeit, Beredsamfeit, Blumenfreund, Charakter, Deklamation, Malen und Zeichnen, Musik, Natur, Tod, Trostgedanken, Wohlthätigkeit, Zurückhaltung.) - — Marie, geb. Burt, die Gemahlin des Feldmarschalls, ihr Lebensbild, I 145-157; als Kind und junge Frau, V 231; ihr Charafter, sein Glück, IV 116 flade.; perfectly tempered, IV 253; ihre Vorstellung bei Hofe 1842, IV 253; Trenning von ihr bei ber Abreise nach Spanien 1846, I 196 flade.; ihre lette Erkrankung, V 42, VI 472 flgde.; ihr Tod, IV 189 flade., IV 302 flade., V 43, VI 477 flgde.; Beileidsbezeugungen bei ihrem Tode, I 157 figde.;

Erinnerung an fie, V 45, 165, 167, 177;

ihr Andenken, VI 480 flade.

- v. Moltke, Abolf, Bruder des Feldmarschalls, sein Lebensbild, IV 107;
  Briefe an ihn, IV 109 flgde.;
  seine Schleswig-Holstein geleisteten Dienste, IV 194;
  seine Thätigkeit und Krankheit 1848/49, IV 273 flgde.;
  Besuch bei ihm 1849, IV 250, 277;
  sein Tod 1871, IV 222.
- Auguste, geb. v. Krohn, Gemahlin Adolfs, IV 111; Briefe an sie, IV 221—225.
- Friederike, Tochter Adolfs, ihr Tod, IV 152.
- — Wilhelm, Graf, Sohn Abolfs, Nesse des Feldmarschalls, Briese an ihn und seine Familie, V 105—134.
- Helmuth, Sohn Wilhelms, Großnesse bes Feldmarschalls, aus Briefen an ihn, V 129 flade.
- Lenore, Tochter Wilhelms, Großnichte des Feldmarschalls, aus Briefen an sie, V 129 flgde.
- Helmuth, Sohn Abolfs, sein Ergehen vor Paris 1870, IV 199 figbe.
- Lubwig, Bruder bes Felbmarschalls, sein Lebensbild, IV 229;
  Briefe an ihn, IV 231—319;
  Tod seiner Frau, IV 301;
  sein Tod, V 73.
- Friedrich, Bruder des Feldmarschalls, sein Lebensbild, V 75 flgde.;
  - Briefe an ihn, V 77-104.
- —— Auguste, Schwester des Feldmarschalls, vermählte Burt, ihre Verlobung 1833, IV 69;

ihr Lebensbild, V 29 flgde.;

Briefe an sie, V 31-63;

- ihr Tod, V 70.
- — Magdalene, Schwester des Feldmarschalls, vermählte Bröker, ihr Lebensbild, V 64;

Briefe an sie,  $\nabla$  65-74.

— Alfred, deutscher Generalkonsul in London, Brief an ihn betreffs bes Looses der Kriegsgefangenen, V 190.

Montoire, Gesecht bei, am 27. Dezember 1870, III 248.

Mozart, Vorliebe für, I 255.

Münster, seine Bauwerke, VI 296.

Münsterscher Frieden 1648, II 28.

Musik, Liebe zur, I 255 flgbe., 333.

Muskau und sein Bark, VI 204.

#### 97.

Napoleon I. als Gönner Polens, II 135.

- - im Rampf mit Preußen, II 215.

Napoleon III., seine Bermählung, IV 151.

- — der ruchlose Abenteurer von Boulogne, IV 195.
- — und Rothschirds Papagei, IV 196.
- Begegnung mit ihm am 2. September 1870, V 92 flgbe.

Nationalversammlung 1848; ihre Sitzungen zu Berlin, VI 162.

Natur, Freude an ihr, I 238.

Meapel, in, 1840, V 18 flgde., 1876, V 56 flgde.

Neinstedt, Sut, zum Kauf in Aussicht genommen, VI 105.

Niederlande, Aufstand in den öfterreichischen, veranlaßt durch die Reformen Josephs II., II 45 flgbe.

- Blüthe ber vereinigten, II 26, 27.
- — Einfluß der vereinigten, auf die Angelegenheiten Europas, II 28.
- Niedergang der spanischen Macht und Zerrüttung der bürgerlichen Verhältnisse in den spanischen, II 25.
- — Verfall der, II 38.
- -- Bildung des Königreichs der vereinigten (1815), II 54.
- - Trennung Belgiens von Holland, II 59.

Niederländische Flotte, ihre Kämpfe, II 29, 30.

Nikolaus, Kaiser von Rußland, mährend des Krimkrieges, IV 153 flgde.

Nikolsburg, im großen Hauptquartier zu Schloß, VI 455 flade.

Nisch an, türkischer Orden, Besitzeugniß darüber, I 140.

Nisib, Schlacht bei, Brief an Linde zwei Tage nach ihr, V 155.

- — Folgen der Schlacht für Kurdistan, II 189.
- — Erinnerung an die Schlacht von, VI 14 flade.
- — Pferd, V 229.

Noisseville, Schlacht bei, am 31. August und 1. September 1870, III 105 flade.

Nord-Oftseekanal, der, und seine Aulage, VII 23 flade.

Noth und Clend, unentbehrliche Clemente in der Weltordnung, IV 224, VII 76.

Nothwendigkeit der Willkür vorzuziehen, IV 294.

Novelle, die, "die beiden Freunde" und ihr Erscheinen, IV 15, I 40-103.

## **D.**

Obrecht, Abvokat, Verräther Straßburgs 1681, II 194.

Defterreich, seine Aufgabe gegenüber dem osmanischen Reich 1841, II 307.

Offizier, der, und die Kommunalsteuer, VII 52 flgde., 83 flgde.

Offiziere, ablige und bürgerliche, kein Gegensatzwischen ihnen, VII 81.

Dranien, Wilhelm von, im Kampfe gegen Spanien, II 9 flgbe.

Drientalische Frage, die, IV 151 flgde.

- - jur, 1841-1844, fünf Auffähe, II 275-320.

Drleans, Treffen bei, 11. Oktober 1870, III 144 flgbe.

- — Schlacht bei, am 3. und 4. Dezember 1870, III 223 flgbe.
- — Verfolgung nach der Schlacht bei, III 232 flgde.

Orsowa, Besuch beim Pascha von, I 128 flgde.

Osborne, in, bei der Königlichen Familie von England 1856, VI 244 flgde.

Osmanenherrschaft, ihre Zukunft in Europa, Afien und Afrika 1842, II 313.

Often de, Belagerung burch Spinola, II 24.

Oftindische Rompagnie, ihre Begründung, II 23.

Oftpreußen, Reise nach, mit dem Prinzregenten 1860, VI 366.

Oxford, Aufenthalt in, 1856, VI 260.

# **33.**

Pacta conventa, die, II 86.

Paganini und seine Geige, VI 50 flgbe.

Paläftina, Gebanke eines driftlichen Fürstenthums in, II 284.

Papfithum, seine Macht, IV 306 flgde.

Parchim, Denkmalsenthüllung 1876, IV 308.

Paris, in 1846, I 221; VI 127.

- - in 1850, V 38.
- - in, mit König Wilhelm 1867, VI 460 flgbe.
- - die Revolution vom 4. September 1870, III 112 flgbe.
- - 1870 Einschließung ober Beschießung, III 121.
- - die Frage der Beschießung 1870, IV 212 flgde.
- — Einschließung von 1870/71, III 123—127, 137—143, 202—215, 258—265, 351—368.
- - vor, 1870, V 177 flgde.
- vor, im September 1870, IV 196 flgbe.
- vor, im Oftober 1870, IV 199 flade.
- — vor, Dezember 1870, V 95 flgde.

- Paris, Zustände in, Dezember 1870, IV 213.
- – seine Befestigungen und Bertheidiger im September 1870, III, 119 flgbe.
- — die zur Vertheibigung bereiten Streitkräfte und ihre Formation im November 1870, III 202 flade.
- — ber artilleristische Angriff auf, Januar 1871, III 351 flgbe. 363 flgbe.
- Cingug ber Deutschen in, 1. März 1871, III 409.
- - Aufstand der Kommune, III 411.

Péronne, Einnahme von, 9. Januar 1871, III 311.

Peft=Ofen 1835, Lage und Bedeutung, I 107 flgbe.

v. Pestel, preußischer Oberstlieutenant. Seine Thätigkeit bei Beginn bes Krieges 1870/71 vor Saarbrücken, III 9.

Petersburg, Reise nach, 1856, VI 275 flgde.

Pfalz, Verheerung durch die Franzosen, II 196.

Philipp II. von Spanien. Regierung ber Niederlande, II 6 flgde.;

— als Herr der Niederlande, von Burgund, Neapel und Mailand, II 184;

Philipp, Herzog von Burgund, II 183.

Pius IX., Papft, feine Mahl, I 25.

— — und das geeinte Stalien, IV 305 flade.

Pleß, Jagd beim Fürften, 1857, VI 282.

Polen, Darstellung der inneren Berhältnisse in Polen, Schrift im Buchhandel erschienen 1832, IV 158.

- — ein Land der Ungleichheit und der Gegenfähe, II 170.
- — seine Verfassung, II 66 flgbe.
- - Gesetgebung, II 83.
- — Landtage in, II 87.
- — Heerwesen, II 74.
- — Handel und Gewerbe, II 96.
- Fehlen des Bürgerstandes in, II 99.
- Landwirthschaft, Handel und Gewerbe nach der Theilung, II 159.
- — nach dem Tode Augusts III., II 111.
- — unter König Stanislaus Poniatowski, II 133.
- Stillstand und Rückgang seiner Kultur im 17. und 18. Jahrhundert, II 107.
- — schlimme Folgen seiner Verfassung, II 111.
- — die Parteien in, 1764, II 113.
- — Stellung Desterreichs und Preußens zu, 1764, II 119.
- — Anarchie im Innern im 18. Jahrhundert, II 109.
- Miedergang und Ende, II 133.
- — Stellung der Türkei zu, II 118.
- — im Jahre 1812, II 139.

Polen, unter frangösischem Drud, II 137.

- Mufhebung der Leibeigenschaft, Il 137.
- unter der Herrschaft von Desterreich, Rußland und Preußen, II 141 flgde.
- — bas russische Königreich II 162.
- — ihr Haß gegen Rußland, II 167.
- - ber Aufstand im Dezember 1830, IV 47.

Polens Bedrückung burch Rufland im 18. Jahrhundert, II 122;

— — Theilungen, II 133.

Polnische Landestheile, die, unter Desterreichs Herrschaft, II 142.

— — Landestheile die, unter Preußens Herrschaft, II 150.

Polnischer Abel, seine Alleinherrschaft II 85.

- — Emporkommen der großen Familien, II 77.
- — Berfall des kleinen Abels, II 78; fein Niedergang, II 708.

Polnisches und deutsches Wesen 1829, IV 34 flabe.

Pompeji, in, 1840. Die Ausgrabungen und Bauten, V 25 flgbe.

— in, 1876. Die Vergangenheit in flagranti ertappt, V 55.

Poniatowski, Stanislaus August, als König von Polen, II 132.

Pontarlier, Gefecht bei, 1. Februar 1871, III 391.

Potsbam, die Neubauten 1855, VI 206.

Prestige, Erhaltung des, in friegsgeschichtlichen Darstellungen III VIII. Preußen, Borliebe für (1828), IV 231 figbe.

- und die Revolution 1848, IV 125 flade.
- — Reaktion oder Anarchie 1848, IV 129 flade.
- — und Desterreich 1859, IV 163 flgde.
- - seine Lage 1859, IV 165 flgbe.
- — und die hessische Frage 1862, IV 173.
- - und seine Aufgabe 1866, IV 182.
- — und seine für Deutschland getragenen Lasten, VII 13, 15.
- — Reise in die Provinz 1855, IV 156 flade.

Pückler, Fürst, und die Anlage des Parks von Muskau, VI 204. Pyrmont, Aufenthalt in, 1841, IV 21.

#### a.

St. Quentin, Schlacht bei, am 19. Januar 1871, III 317 flgbe.

### Nt.

Ragat, in, 1874, V 102 flgbe.

- - "Der Moltke soll da sein?", V 237.

v. Randow, General, Briefe an ihn, V 256.

Randt, Obersehrer Brief an ihn, V 185.

Rechtsfcwenkung bes beutschen Heeres nach ben Schlachten am 6. August 1870, III 26.

Rede am Sarge des Feldmarschaus, gehalten vom Feldpropst D. Richter, V 309-313.

— 3um Gedächtniß des Feldmarschalls, in der Akademie der Wiffenschaften gehalten vom Geheinnrath Curtius, V 314—335.

Reformation, Eingang in den Niederlanden, II 15 flgde.

Regierung, eine schmache, ift eine dauernde Rriegsgefahr, VII 138.

Rehme, Aufenthalt in Bad, 1852, VI 192.

Reichstag, der, in Polen, II 73, 88.

— ber erfte des Norddeutschen Bundes und sein Aussehen, IV 184 flgbe. Reichthum und Armuth, V 118.

Reise nach Warmbrunn und Schlesien 1825, IV 6 flgde.

- — über Wien nach Konftantinopel 1835, I 104—139, IV 82 flade.
- — und Ausflüge nach Kleinafien 1836, IV 92 flgbe.
- - mit dem Sultan in der europäischen Türkei 1837, I 18.
- - zurück aus bem Orient 1839, V 156 flabe.
- — nach der Schweiz und Italien 1840, V 3 flade.
- — nach Helgoland, Pyrmont und dem Harz 1841, VI 20 flgde.
- — im Gefolge des Prinzen Carl nach Doberan 1843, VI 73 flgbe.
- — nach Kopenhagen 1844, VI 106.
- -- nach Rom 1845/46, I 160-175, IV 267 flgde., VI 109 flgde.
- — auf der Korvette "Amazone" von Civita vecchia nach Gibraltar 1846, VI 116 flgde.
- – durch Spanien über Paris nach Hamburg 1846, I 196–222, VI 123 flabe.
- — in ber Gifel 1847, VI 144 flabe.
- -- mach Frankreich zum Besuch von Paris und Trouville 1850, V 37 flabe.
- — nach Rehme—Dennhausen 1852, VI 192 flgbe.
- nach der Provinz Preußen im Gefolge des Prinzen Friedrich Wilhelm 1855, IV 157 flgde., VI 209 flgde.
- nach England und Schottland 1855 im Gefolge des Prinzen Friedrich Wilhelm, VI 222 flgde.
- nach England und Schottland 1856 im Gefolge des Prinzen Friedrich Wilhelm, VI 239 flgde.

- Reise nach Rufland im Gefolge bes Prinzen Friedrich Wilhelm 1856, VI 275 figbe.
- nach England im Gefolge des Prinzen Friedrich Wilhelm 1857, VI 295 flgde.
- nach England im Gefolge des Prinzen Friedrich Wilhelm zur Vermählungsfeier 1858, VI 353 flgde.
- - nach Gaftein 1859, IV 290 flgbe.
- mit der deutschen Bundes-Kommission zur Besichtigung der deutschen Meeresküsten 1860, I 167, VI 366 figde.
- - nach England 1861 im Gefolge des Kronprinzen zur Beisetzung des Pring-Gemahls, IV 168 figde.
- nach Wien 1865 im Gefolge des Prinzen Friedrich Karl, VI 434 flgde.
- — nach Glion bei Montreux 1866, V 77 flgde.
- - nach Paris im Gefolge des Königs 1867, VI 460 flade.
- — nach Wildbad 1868, V 40, 65.
- — nach Petersburg im Gefolge bes Prinzen Friedrich Karl 1871, V 99 flgbe.
- nach Ragat 1874, V 102 flgde.
- - nach Stalien im Gefolge bes Raisers 1875, V 47 flgbe.
- – nach Italien 1876, IV 305 flgde., V 53 flgde.
- — nach Gaftein 1880, V 60.
- — in den hohen Tatra 1881, V 62.
- - nach Gaftein 1882, V 122.
- — nach der Schweiz und Ober-Italien 1882, VI 529 flade.
- - nach Ober-Italien 1883, VI 535 figbe.
- — nach Ober-Italien 1885, IV 315, V 123.
- — und Reisebeschwerden vor Anlage der Eisenbahnen, II 235.

Reitbahn, faiserliche, in Wien, VI 437.

Reschid Jezet und die Pforte 1842, II 309-314.

Revolution, die französische, und deren Ursachen, II 207.

- — 1830/31 in Russischer, II 168.
- — die, und ihr Verlauf in Frankreich 1848, VI 163.

Revolutionen, über ihre Ursachen und Wirkungen, II 5.

Rheims, Ruhetage in, September 1870, V 91 flgbe.

Rheinbund, der, II 215.

Riesengebirge, Reise im, 1825, IV 9 flgde.; 1828, IV 71 flgbe.

Robert le Diable, Gefecht bei, am 4. Januar 1871, III 309 flgbe.

Römer, Entsittlichung ber, in ber späteren Raiserzeit, II 176.

Ront und Konftantinopel, ein Bergleich, I 164 figbe.

- - die sieben Hügel, I 167.
- – seine Dauer nach ber etruskischen Weissagung, I 168.
- Fabel und Geschichte im alten, IV 283.

Rom, Tagebuch der Reise nach, 1845, I 160-168.

- Mufenthalt in, 1845/46, I 25 flgde., IV 267 flgde.
- - bas Columbarium an der Porta Latina IV, 268;

Ersteigung ber Peterskuppel, IV 269;

Aufnahme der Umgebung von, I 184 flgde., IV 271 (verglauch "Ausnahmen");

Contorni di Roma vergl. Campagna;

Schönheit des Spätherbstes, IV 114;

die Settimana santa IV 115.

- Die Besestigungen 1849, I 189 flabe.
- Die Belagerung durch die Franzosen 1849, I 193 flgde.
- Aufenthalt in, 1876, IV 305 flgde., V 53 flgde.; Blick vom Palast Caffarelli, V 53; das neue, als Hauptstadt des Königreichs V, 54.

Romanismus, sein Bündniß mit dem Slavismus (Napoleon I. und Alexander I.) II 216.

Ruhe, Sehnsucht nach, V 256.

Rusko, Schloß in der Provinz Posen und das Posenthum 1829, IV 34. Russisch Posen, Zustände in, vor Ausbruch der Revolution 1830, II 165.

- - Revolution 1830/31, II 168.
- - türkischer Krieg 1828. Seine Geschichte 1844 erschienen, IV 256. Rußland und bessen Entwicklung, II 120.
- - seine Lage 1853, IV 286 flgde.
- - seine Rüstungen seit 1880, VII 127.

# **S**.

- v. Sachsen=Teschen, Herzog, Gouverneur der österreichischen Niederlande, II 45.
- Salzbrunn, Aufenthalt in, 1825, IV, 25.
- San Remo, Aufenthalt in, 1885, V 123.
- Schachspiel, V 254.
- Schaubach, Oberhosprediger, aus Briefen an ihn, V 171.
- — Seine erste Begegnung mit dem Feldmarschall, V 169.
- Scheller, Geh. Ober-Finanzrath, aus Briesen an ihn, V 175 flgde.
- Schiller, Friedrich v., und seine Stellung jum Patriotismus, II 204.
- v. Schimpff, Frau, Erinnerungen an ben Feldmarschall, V 251.
- Schlachtfelber der Main-Armee, Besichtigung mit dem Prinzen Albrecht von Preußen, VI 465 figde.
- Schlesien, Reisen durch Schlesien als Abjutant des Prinzen Friedrich Wilhelm 1857, VI 279 flgde.

- Schlesier, Dankbarkeit ber, (Generalstabsreije 1867), V 79, VI 463.
- Schleswig-Holstein, politische Berhältnisse 1848, VI 164.
- Beginn der Wirren 1848, IV 117 flgde.
- - die provisorische Regierung 1848, IV 123.
- — die Statthalterschaft 1849, IV 136.
- — 1864 IV 177 flabe.
- Schlettstadt, Ginnghme von, am 24. Oftober 1870, III 171 flgbe.
- Schlieffen = Schlieffen berg, Graf, Erinnerungen eines Fraktions= genossen, V 291 flgbe.
- Schut; und Trutbündniß, Werth eines, VII 14.
- Schwarzer Abler : Orden, verliehen 28. Juli 1866, VI 456.
- Schweden im 30jährigen Ariege, II 186.
- Schweiz, die, im Solbe Ludwigs XIV., II 191.
- Sedan, Schlacht bei, 1. September 1870, III 86 flade.
- Rapitulation von, III 97 flgde. V 92.
- Sehnsucht nach dem jenseitigen Leben, VI 485.
- Selbstbekenntniß, ein poetisches, 1830, IV 241.
- Sevilla, Aufenthalt in, 1846, I 201 flabe.
- - fein Bauftil, I 203.
- ber Allcazar in, I 205.
- — die Giralda, I 207.
- Sieg, der taktische und seine Wirkungen auf den strategischen Plan, III 25.
- Sillem, Dr., Brief an ihn über ben Bau von Invalidenhäufern, V 188.
- Smith, Dr. E. W., Brief an ihn liber die bevorzugten Schriftsteller, V 187.
- Socialdemofratie und Socialreform, V 211.
- Soiffons, Einnahme von, 1870, III 148 flgde.
- Soldatenstand, ber, ber Erzieher bes Bolfes, VII 108.
- Sologne, die 6. Kavallerie-Division in der, im Dezember 1870, III 230.
- Sombacourt und Chaffois, Gefechte bei, am 29. Januar 1871, III 387.
- Spanien, Reise durch, 1846, I 196-222, VI 123 flgde.
- Spanier, die, ihr Charafter, I 219.
- Spanische Schule (Reitschule) in Wien, VI 437 flgbe.
- Spanischer Erbfolgefrieg, ber, und seine Ergebniffe, II 198.
- Spicheren, Schlacht bei, 6. August 1870, III 19.
- Sprachgrenze zwifchen Deutschland und Frankreich, II 180.
- Städte, die, und ihr Berhältniß zu ihrer Garnison, VII 57 flgde.
- und die Garnisonen, ihre gegenseitigen Leistungen, VII 87.
- v. Steinmetz, preußischer General, Oberbesehlshaber der I. Armee 1870, III 7.
- — in der Schlacht bei Spicheren, III 24.
- — in der Schlacht bei Gravelotte—St. Privat, III 56 flgde.

Steuerfrage, die, eine sociale Frage, VII 85.

Stiergefecht, ein, in Madrid 1846, I 214 flgde.

Strafen, über, in ber Armee, VII 71.

Straßburg 1681 von Frankreich geraubt, II 193.

- Belagerung und Einnahme von, 1870, III 130 flgbe.

Streitkräfte, die französischen, und ihre Stärke während des Waffenstüllftandes 1871, III 405 flgde.

— — die deutschen, und ihre Stärke während des Waffenstillstandes 1871, III 407 flade.

Sydenham, Monftrekonzert im Glaspalaft von, 1857, VI 307.

### T.

Tabaksmonopol, das, annehmbar, V 207 flgde.

Tafelrunde, die im Hôtel des Réservoirs in Versailles 1870/71. V 271, 284.

v. d. Tann, bayerifcher General, in der Schlacht bei Sedan, III 87 flgbe.

— — in den Treffen von Artenay und Orléans, III 143 flgde.

— — im Treffen bei Coulmiers, III 180 flgde.

— — in der Schlacht bei Loigny—Poupry, III 198.

Tatra, Reise in den hohen, 1881, V 62 flgde.

Tertry-Poeuilly, Gefecht bei, am 18. Januar 1871, III 315.

Theater, Antigone auf dem, im neuen Palais, VI 47.

-- Fauft, Aufführung im Kafino zu Potsbam, VI 48;

— — ber Don Juan im Berliner Opernhause 1828, IV 235.

— ,, die Fledermaus", in München 1875, V 47.

Thiers, Chef der französischen Exekutive im Februar 1871, III 408.

— — seine Eitelkeit, IV 222.

Thomas, französischer General, Besehlshaber der I. Armee von Paris 1870/71, III 203.

Tilsit, Friede zu, 1807, II 136.

Tod, Gedanken über den, I 237.

Toul, Cinnahme von, am 23. September 1870, III 128 flgbe.

Trier und die römischen Bauten 1847, VI 144 flgde.

- 1847, die Fußftapsen der Römer, IV 116, 272.

Troas, Ausflug nach der, 1836, IV 92 flgde.

Trochn, französischer General, Mitglied der Regierung der nationalen Vertheidigung, Gouverneur von Paris, III 112.

Trostgebanken über das irdische und Zuversicht auf das ewige Leben, I 337—353.

Trouville fur Mer, Babeaufenthalt 1850, V 37 flgbe.

v. Tümpling, General ber Kavallerie, aus Briefen an ihn, V 167 flgde.

Türkei, Urkunden zum Aufenthalt in der, I 139 figde.

Türken, die, als Bolksstamm, II 119.

— — die, eine Nation in Pantoffesu, IV 96.

Türkisches Reich, Verfall und Schwäche 1841, II 282.

— — Schwierigkeiten einer Theilung 1841, II 283.

- - militärisch-politische Lage 1841, II 298-301.

## 11.

lebersehungen, poetische, Verstandessache, IV 253.

- - poetische nach Thomas Moore, I 250.

Umrangirung, merkwürdige, im Jenseits, V 174.

Ungarn, ber Abel und seine geschichtliche Bedeutung, I 109 flgde.

- und Defterreich 1835, I 111 flgde.

- - seine Weltstellung, I 113 flgbe.

Unruhen 1848, VI 157.

Utrechter Union (1579), II 14.

### V.

Mont Balerien, Schlacht am, 19. Januar 1871, III 357 flgbe.

Beile, im Hauptquartier zu, Mai 1864, VI 394 flgbe.

Berbun, Belagerung und Einnahme 1870, III 174 flgbe.

v. Verdy, General, Erinnerungen an den Feldmarschall, V 268-279.

Berfassungskonflitt, ber, 1861, IV 168, 1862, IV 173.

— — Eröffnung ber Kammern 1862, IV 176.

Verfolgung nach erfochtenem Siege in Theorie und Pragis, III 324.

Berpflegung ber Truppe, die schlechte die theuerste, VII 65.

Berfailles, Briefe aus, 1870/71, IV 199 flgbe., V 45, 95 flgbe., 167 flgbe., 179 flgbe., I 234.

— Tafelrunde des Generalstabes des großen Hauptquartiers im Hôtel des Réservoirs zu, 1870/71, V 271, 284.

Victor Emanuel I., König von Italien, Begegnung mit ihm 1875, V 52.

Victoria, Kaiserin und Königin Friedrich, ihre Vermählung, VI 356 flgde. Villersexel, Treffen bei, 9. Januar 1871, III 332.

Billiers, Schlacht bei, vor Paris am 30. November und 2. Dezember 1870, III 206 flgbe.

Binde, Frhr., seine brieflichen Mittheilungen an Fischer über den Felde marschall 1839, V 156 flgbe.

- Vinon, frangösischer General, sein Rückzug nach Paris im September 1870, III 115 figbe.
- Befehlshaber der III. Pariser Armee 1870/71, III 203.
- - in der Schlacht bei Villiers, III 207 flgde.
- — Oberbefehlshaber der Streitfräfte in Paris, Januar 1871, III 366.
- Vionville-Mars la Tour, Schlacht bei, 16. August 1870, III 35 flgbe.
- Vogel v. Faldenstein, General, Besuch bei ihm, VI 501.
- v. Voigts-Rhetz, preußischer General, in der Schlacht bei Vionville— Mars la Tour, III 41.
- - in der Schlacht bei Beaune la Rolande, III 191.
- — bei Le Mans, III 273 flgde.
- Volksbaugesellschaft, deutsche, Theilnahme an ihrer Thätigkeit, V 302 flgde.

### W.

Waffenstillstand, ber, 1871, III 403.

Walachei, Reise durch die, 1835, I 131 flgde.;

- - Land und Leute der, I 133 flade.

Warschau als Hauptversammlungsort für den Reichstag, II 88.

- — zur Zeit des Reichstages 1764, II 128.
- - das Herzogthum, II 136.

Warwick Caftle, Besuch 1856, VI 233.

- v. Wedel, Angriff der Brigade, in der Schlacht bei Vionville-Mars la Tour, III 43.
- Wehrpflicht, die allgemeine, die beste Propaganda in den Reichslanden, VII 78 sigde.

Weichselbrücke bei Dirschau, VI 209.

- Weihnachten 1828, IV 28, 1830, IV 46, 1844, IV 257, 1851 IV 150, 1868, Tod der Gemahlin, IV 302, 1870, V 285, 1884, V 135 flgde., VI 473 flgde.
- — 1856, am Hofe des Prinzen von Preußen, VI 278.

Weißenburg, Treffen bei, 4. August 1870, III 12 flgde.

Weltbürgerthum, Entstehung bes beutschen, II 203.

- Weltgeschichte, ihr Gang eine Annäherung zum allgemeinen Frieden, II 287.
- v. Werder, preußischer General, seine Operationen im Oktober 1870, III 165 flgbe.;
- – seine Operationen im Dezember 1870, III 250 flgbe.;
- — im Treffen von Billerserel, III 332 flade.
- — in der Schlacht an der Lisaine, III 339 flade.

Wernersborf, Ankauf von, 1889, V 73.

Westfalen, sein tüchtiger Bauernstand, VI 296.

Wien, Reise borthin, 1835, I 105, IV 82;

Eindruck ber Stadt, Schönheit ber frummen Strafen, herr v. Gunkel, IV 83;

ber Stephansthurm, I 105, IV 84;

Krankheit in, auf der Rüdreise aus dem Drient 1839, IV 109. Aufenthalt am dortigen Hofe in Begleitung des Prinzen Friedrich Karl 1865, VI 435.

Wiesbaden, in den Spielfalen 1863, V 107 flgde.

Wildbad, Badeaufenthalt in, 1868, V 40.

Wilhelm I., Deutscher Kaiser und König von Preußen, seine Aufgabe als Regent 1857, IV 163.

- - sein Charafter, V 66;
- — in der Schlacht bei Königgrätz, III 422 flgbe.
- - mährend des Krieges 1870,71, III 6, 34, 57.
- - seine Genesung nach den Attentaten 1878, V 68.
- - fein Tod, V 72, VI 537.

Wilhelm I., von Oranien, als König der Niederlande, II 55.

- III. von Oranien, als Statthalter der Niederlande, II 35.
- IV. von Dranien als Erbstatthalter der Niederlande, II 39.
- V. von Dranien, als Erbstatthalter der Niederlande, II 39.
- v. Willisen, preußischer General und Oberbefehlshaber der schleswigholsteinischen Truppen 1850, IV 143 flade.
- v. Wimpffen, französischer General, übernimmt den Oberbefehl der Armee in der Schlacht bei Sedan, III 88.

Windsor, in, der Residenz der Königin von England, VI 233.

— — seine schöne Umgebung, VI 264.

Whiftspiel, I 256, V 275;

- — bis dat, qui cito dat, V 287;
- — die lette Partie, I 331.

Whitman, Sidney, Brief an ihn über seine Schrift; das kaiserliche Deutschland, V 210.

Wörth, Schlacht bei, den 6. August 1870, III 14.

Wohlthätigkeit, V 301.

Württemberg, Prinz August von, preußischer General, in der Schlacht bei Gravelotte—St. Privat, III 59 sigde.

3.

v. Zastrow, preußischer General, in der Schlacht bei Colombey-Nouilly, III 31.

Beichenkunft, Pflege ber, I 254, IV 27, V 292 flgbe.

Zollparlament, bas, 1868, IV 188.

Zurückhaltung und Grund bafür, VI 29.











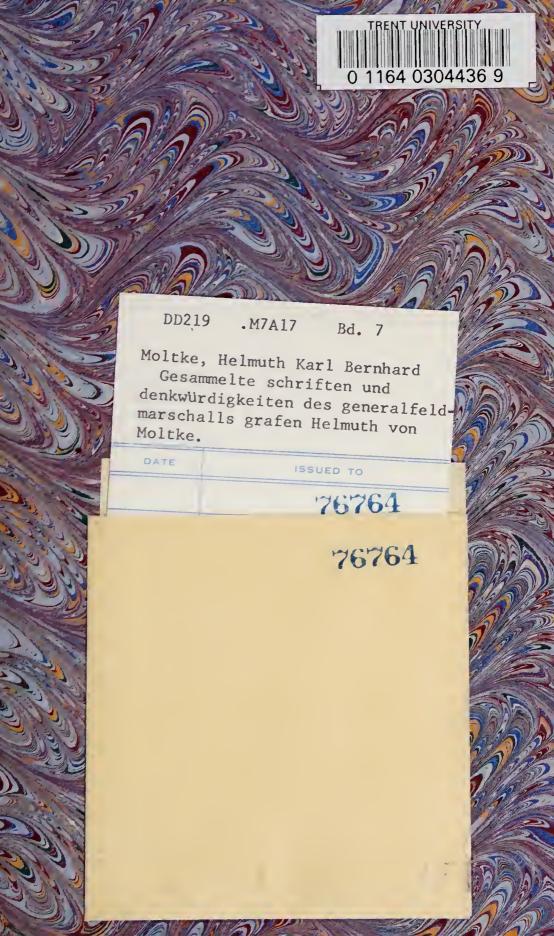

